

## Classische Cabinets=Bibliothek

ober

### Sammlung auserlesener Werke

ber

deutschen und Fremd = Literatur.

Ciebenzigftes Bandchen.

Wegel. Jeanne d'Arc, Trauerspiel.

Wien, 1826.

Bedrudt und verlegt ben Chr. Fr. Schade.

## Jeanne d'Arc.

Tranerspiel

F. G. Webel.

Wien, 1826.

Gedrudt und verlegt ben Chr. fr. Schade.

# KC 18558

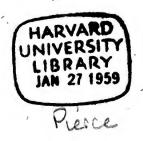

## Jeanned'Arc.

#### Personen.

Carl ber Siebente, Ronig von Franfreich. Bergog von Bourbon, Conetable (Rronfeldherr) Bergog von Alencon, Marschall Frangofische von Franfreich. Beerführer. Graf Dunois, Baffard von Orleans Graf Lahire Ponton von Gaintrailles. Graf Chabannes. Ritter Robert von Baudricourt. Grabischof von Rheims, Rangler von Franfreich. Eremouille, Schagmeifter des Ronigs; Peter Scarron, luftiger Rath. Manes Gorel, bes Ronigs Beliebte. Johanna D'Urc, genannt das Madden von Orleans. Bergog von Bedford, Regent von Franfreich. Philipp ber Gute, herzog von Burgund. John Talbot, Graf Guffolf, Englische Beerführer. Baftolf, Enonel, ein Burgundifcher Ritter. Peter Cauchon, Bijchof von Beauvais. nicolaus Midi, ein Gottesgelehrter. Bruber Martin, ein alter Monch. Gine Pilgerinn. Therefe, Johannes Schwefter. paul, ein junger Bauer. Gin Todtengraber und fein Sohn. 3 men Englische Wachen. Berren von Sofe. Richter. Berolde. Bothen Diener. Col-Daten. Bürger.

#### Erster Act.

#### Erfte Ocene.

(Man bort einige Schuffe aus ichwerent Befcun, ebe und indem der Borhang aufgeht.)

Orleans (auf bem Walle.)

Ponton von Saintrailles. Graf Chaban= nes und Andere.

#### Chabannes.

Ochan, herr, da sprengt ein Englischer ans Thor Mit einem weißen Fähnlein.

Saintrailles.

Bas er auch bringt, denn Bothen foll man horen. (Einer aus dem Gefolge ab.)

Chabannes.

Was willst du thun, Ponton?

Caintrailles.

Die Stadt vertheid'gen, So lang ein Stein noch auf dem andern halt.

District to Google

Chabannes.

Doch, herr, bedenk! halb Orleans liegt in Schutt. Wir selber sind nur eine Handvoll noch. Schwert, Hunger, Seuche, die dren Todesengel, Dies Höllen: Rleeblatt, halt so reiche Ernte, Daß bald die Graber selber schrenn: genug! Und sich allein die leere Stadt bewohnt.

Gaintrailles.

Schweigt. Wißt ihr, wo mir find? Dieg fleine Rund,

Der schmale Raum, den unfre Füße messen, In heut ganz Frankreich — Dieß Orleans ist des Reiches lettes Bollwerk, Das lette Bret im allgemeinen Schissbruck. Denn wann der Feind nun die Loire gewonnen, Was schirmt in seinem Bourges den König noch? Der ganze schöne Süden steht dann offen, Und Frankreichs lette Stunde hat geschlagen. (Der hauptmann zurück mit einem Englischen Serold.)

Serold.

Jum lettenmahl entbeut dir seinen Gruß Der Seersürst Salisbury, und also spricht er: Berühmter Ponton, warum saumst du noch Die dargebothne Gnadenhand zu fassen? Du bist umstellt, kein Engel rettet dich, Ihr habt kein Geer mehr, hosse nicht Entsat, Du bist nur eine schwach verlorne Wacht, Der Boden dir zu Füßen ausgehöhlt, Ein Wink, und die Zündruthe sprengt im Nu Den ganzen Bau in hunderttausend Trümmer. Du hast schier mehr gethan als Kriegsbrauch heischt, Und rein wie Silberblick strahlt deine Ehre.

Saintrailles.

Mein Berr und Ronig bat dies Orleans mir Ru treuen Sanden anvertraut, und 36m Dug ich die Stadt als Jungfrau wiedergeben.

Berold.

Dein Rouig, fagft du ? Es gibt feinen Konig Bon Franfreich mehr.

Gaintrailles.

Ev, fo bin 3d denn Konig Bon Orleans, und will, fo Gott mir hilft, Dit Chren tragen diese meine Krone. Berold.

Mun, daß du fiebit, wie Englands großer Berricher So feltne Zapferkeit am Feind auch ehrt, Beut er die Stadt als Lehn von England dir, Sammt gwangigtaufend Rronen in den Rauf. Gaintrailles.

Mit filber'm Somerte wift ihr mohl zu fechten, Doch ich verfteh' mich nur auf gutes Gifen, Dein berr bat gut verschenken mas nicht fein, Dies graue baar braucht nichts mehr als ein Grab.

Serold.

Co balte dich aufs Meugerfte gefaßt, Denn hundert Feuerschlunde ftehn bereit, Mus Orleans ein Jerufalem zu machen. Ein Rleines noch, und die gerfforte Stadt Beweint in Ufde deinen eitlen Tros.

Gaintrailles. Cag deinem Feldherrn, Berold: Docht er unhöflich an, antwort' ich grob, Auch hier febn folder madern Sprecher viel, Mit eh'rner Bunge unfre Sach' ju führen, Co viele Gloden euch jum Grabgelaut.

Berofid.

Man fpurt's, die Stadt ift nicht befest mit Kindern. Sa intrailles.

Und fag'ihm dies woche unfre Fraun find Manner, Und unfre Jungfraum Beldenjunglinge. En, ihr habt's wohl benm letten Sturm erfahren, Wo Urme, mit der Nadel sonft bewehrt, Mit Lanzen von der Leiter ench gestoßen.

Derold.

Besinn' dich eines Bessern, tapster Ponton! Dringt England ein, durbist ein Mann des Todes, Du und dein ganzer Hause. Salisburn, Er hat's mit schwerem Eide sich gelobt, Und hing' die Stadt mit Ketten an dem himmel, Er muß—

(Gin Schuff gefchieht. Bald hatauf fernes Befchren bin-

Saintrailles.
Nun was wird deine Wange Kalk?
Serold.

Barmherziger Gott! was seh ich? Salisburn, Zerschmettert, blutend heben sie ihn auf!— Wwehe, England, deines Helden Fall!
Saintrailles.

Dies Gottesurtheil gibt ftatt meiner Untwort Auf Deine Bothschaft.

Serold.

Ihr, frohlocket nicht! Noch lebt der große Talbot! Schau hinaus! Dort zieht er finster wie ein Wetter auf, Im Nu den Blis auf euer Haupt zu schleudern: Ein Nahme, der auch eure Tapfersten Wie Fieber schüttelt! — Peldenmuth ger Geist, Menn du'nun Abschied nimmst von dieser Sonne Fahr stattigen Hinmel in des Dalbor Herz Sein Geistisen fortan ein zwenschneidig Schwert, Ein doppellelbiger Niese stehterda, England und Frankreich stark genug zu tragen!

Ich fürchte, England, dieser blurge Fall Weissagt dir wenig Gutes. Denn eine alte Sage geht im Bolk, Dies Orleans wird eures Glückes Markstein, Hier brechen sich die Wogen eurer Macht. Und somit Gott befohlen, Berold!

(Serold ab).

Nun auf ihr herrn! und weil des Feindes Lager Ob diesem Donnerschlage noch betäubt, Ein rascher Ausfall! Frankreich lebe! Alle.

(Ane ab.)

#### 3 wente Scene.

Baucouleurs.

(Wohnung des Mitters Robert von Baudricourt).

Baudricourt. 3men Sauptleute.

Bandricourt (einen Brief in händen). Ihr seht nun, Freunde, wie die Sachen stehn. Zwendeutig schreibt der Marschall mir wie immer. Soll ich die Stadt vertheid'gen? Soll ich mich Zurückiehn, wenn's noch möglich, gegen Bourges Ja — Nein — ein wahres Scho ist der Brief,

Wie man in Busch hineinruft, schallt's heraus. Auch schreibt er, Orleans liegt in letten Zügen, Ob ich, meynt er, nicht der bedrängten Stade Bu hülfe konne eilen? — D ja! ja! Ja wenn es Schiffe gabe durch die Luft! Denn auf der Erd' ist keine Möglichkeit, Aus diesen Bergen sich herauszustehlen. Belegt sind alle Passe start vom Feind, Die erste Schlucht war unser Aller Grab: Nun, was ist eure Meinung?

Diener eintretend ...

herr, die Fremde

Mus Dom Remp ift wieder draugen. Bandricourt.

Was?

Bum dritten Dahl? Sab's ihr ja bart verbothen. (Diener ab.)

Erfter bauptmann.

Wer ift's ?

Baudricourt.
Eine halbverrückte Schäferdirne.
Zwenter hauptmann.
Ey, ey! dugibt's wohl gar ein Schäferstündchen— Nun, mun, wir woll'n nicht stören— (Als wollten sie weggehn.)

Bandricourt.

Bleibt! das Madchen, Aus einem Dorf hier in der Rahe ist's, Die hat den Einfall Frankreich fren zu machen, Ich soll ihr Kriegsvolk geben, damit will Sie nun zum König ziehen und ihn krönen, Und mehr dergleichen ungefalzen Zeug. Erster Hauptmann. Ins Tollhaus mit der Träumerinn! wer weiß, Wo's ihr gebricht.

Im e p t e r. Was unfre besten Feldherrn Berloren geben, ein Lahire, Graf Dunois — Mein! last uns doch das Wunderthier auch sehn!

Diener (zurück). Dasmahl täßt fie sich nicht abweisen, sagt fle, Und wenn ihr sie vom hof mit Hunden best.

Baudricourt. So dreift und ftorrig — recht ein Barvom Walde! Wenn ihr fie sehen wollt?

Bende Sauptleute. Ja! ja!

Baudricourt (an ber Thur). Berein!

Johanna tritt auf. Nun, Baudricourt, hat Gott dein Herz gelenkt? Er fendet mich zum britten Mahl zu dir, Berstocke dich nicht länger, wacker Ritter!

Bandricourt. Ep, meine heil'ge Dionysia; neue Schusherrinn Frankreichs! denn der Alte wird Ja mohl so artig seyn und seinen Plas Der neuen hübschen jungen heil'gen raumen —

Du spotte nicht, es möchte dich gereun! Sa, Gott der Söchste hat mich ausgerüftet, Ein schwaches Werkzeug! aber Seine Kraft Ift in den Schwachen mächtig. Baubricourt.

Frankreich willst du

Bom Feind erlösen?

Juhanna.

Ja, durch Gotfes Macht!

Baudricourt.

En du haft Glauben Berge zu verfesen. Sohanna.

Dem rechten Glauben ist kein Ding unniöglich. Baudricourt (ihr auf die Schultern flopfend). Geh, liebes Kind, geh heim zu deiner Heerde! Du dauerst mich.

Johanna.

Herr Nitter Baudricourt!
Ihr thut mir leid. O häuft nicht auf Eu'r Haupt So schwere, schwere Nechenschaft! Wer bist du, Du schwacher Mensch, daß du dem ewigen Gericht willst Einhalt thun? Wie? soll ein Fremder Auf unsers heil'gen Ludwig Stuhle siten, Und Frankreichs alte Krone soll erlöschen? Nein! nimmer, nimmermehr!

Baudricourt.

Du wirst es hindern!

Johanna.

3a!

Baudriconrt.

Noch einmahl! geh heim, verschlaf die Grille! Im Felde, Kind, schlägt man sich nicht mit Worten, Da regnet's vierundzwanzigpfündige Tropzen, Mit kaltem Eisen wird man da gespeist, Und muß auf nackter harter Erde schlafen, Den himmel nur zum Zudeck. Gelt, das ist Für Mädchen nichts?

Johanna.

Du wisse, Baudricourt!. Der Herr läßt sich nicht spotten weder irren. Ich aber lege dir das Blut, die Thränen, Die Flüche all' des untertretnen Landes Dir auf dein Haupt, und sade dich hiemit Bor Gottes Nichterstuhl! Eich zu, was Antwort du alsdann willst geben. Baudricourt.

Da laß mich sorgen. — Aber sag', wie war's Doch mit der Schlacht, die du das lette Mahl Borhergesagt, wo England werde siegen?

Sohanna.

Der Bothe diefer Schlachtriff vor der Thur. Erfter Sauptmann (leife jum andern).

Sor, Bruder, mir wird schauerlich zu Muth; Kein Madchen ift das nicht von Fleisch und Blut, Ein Engel ist's vom himmel ohne Zweifel.

3 menter (eben fo).

Gin Engel - oder doch ein hubscher Teufel. Ein Both e fommt.

Glud auf, herr Hauptmann! Sieg ben Orleans! Johanna.

Das leugst du, Bothe; Frankreich ist geschlagen. Both'e.

Ja, wenn ich blind mit sehenden Augen bin — Ich sah den Feind in hellen Saufen flüchten.

Doch sahst din auch den Bothen hinter die, Co hart, daß ihm der Staub in's Auge flog. Lon deines Rosses Huf? Er bringt die Runde Bon der verlornen Schlacht. Ich höre schon Das Räuschen seiner Füßer Gin anderer Bothe (fommt).
Schlimme Zeitung!

Der tapfre Ponton siel aus Orleans. Erst wich der Feind des Angriss Ungestum. Doch plöslich brach aus einem Hinterhalt Der Talbot vor. Da wird ein schrecklich Würgen, Mann gegen Mann. Wie Löwen wehrten sich Die Unsern, bis die Feindes Uebermacht Zulett gewinnt.

Baudricourt." "Wann hub das Treffen an? Zwenter Boths.

Schlag fleben fruh.

Baudricourt.
Genau dieselbe Stunde,

Wie sie vorhergesagt. Doch feltsam, feltsam.

Johanna. Und gleichwie dieses Wort erfüllet mard, So fag' ich dir: ein größer Unheil droht Frankreich, wofern du mich nicht eilig sendest.

Baudricourf (nach einigem Sinnen). Begeh' ich eine Thorheit, komm's auf Rechnung Der tollen Zeit, die auch mich angesteckt. Ich geb' ein Fähnlein Kriegsvolk dir. So zieh' Damit zum König hin.

Johanna. Gott fen gelobt!

Bandricourt fcellt. Diener herein. Die Jäger gleich auffigen.

(Diener ab.)

Uber wie \* Gebenkft bu bin gen Bourges ? stark belagert

Cind alle Ctadt' und Strafen unterwegs Bom Feinde, alle Chluchten des Gebirges.

Sen ohne Furcht! Der Berr und feine Beil'gen Gind mir sur Seite.

Bandricourt. Run fürmghr du fceinst

Mit guten Bundegenoffen es zu halten.

Bann fann ich ziehen, herr?

Baudricourf.

Roch diese Stunde.

Sohanna. Co mad' ich mich megruftig. Gott mit euch!

(Ab).

Bandricourt. Was dunkt end, Freunde, mohl um diefes Weib?

Erster Haupfmann.
Ich fah noch nie so edel mannhaft Wesen, Mit schener holder Magdlichkeit gepaart.
Der stille mächt'ge Geist der ans ihr sprack, Die Zuversicht, so demant-klar und fest — Ich menne, die halt mehr als sie verheißt.

Bandricourt.
Auch ich — gesteh' es euch — die Art — der Blick — Ich weiß nicht was in ihrem Angesicht, In ihrer. Stimme — Anfangs, ja — nun — nun — Man darfs dem alten Kriegsknecht nicht verargen. Besieht es euch, ihr Herrn, die Schaar, die sie Geseiten soll in Augenschein zu nehmen? Ich schreib' derweil gen Hof und an den Marschall. Wehel. Ieanne d'Are.

3menter Sauptmann. Wie ihr befehlt, herr Ritter. Muß doch fehn, Wie fie zu Roß sich nimmt, die wackre Dirne! (Alle ab nach verschiedenen Seiten.)

#### Dritte Stene.

Bourges.

(Gaal am Boffager bes Ronigs Carl.)

Lahire und ein Rammerherr von verschiedenen Seiten.

Rammerherr (fich umsehend). Gut! alles gut! die Stuhle habsch in Ordnung — (auf die Tische blasend)

Die Tifche abgefläubt und spiegelblant --

Der Thron steht Gott sen Dank! ja auch noch fest — So! so! nun hab' ich meine Schuldigkeit Gethan für heut als treuer Fürstendiener.

(Will abgehn.)

Labire. He, Freund! da ift auch jemand. Rammerberr.

Sab's gefebu.

Lafire. Lomm' aus dem Feld und muß den Konig fprechen :

Komm' aus dem Feld und muß den Konig sprechen Sochst dringende Geschäfte —

Rammerherr.

So? Müßt warten.

Ihr kennt mich doch — Lahire!

Rammerherr.

Sa, hab' die Chre. Duft warten — warten. (Langsam ab.)

Lahire. Beiß auf die Udern wie ein edel Roß! Rein, das ist zum Berzweifeln; Dren Stunden, ein Jahrtausend jede, wart' ich schon, Und Frankreich hängt am Haar des Augenblick.

(Bleibt vor einem Bilbe fteben.) D heil'ger Ludwig, fabst du diefe Schmach. In beil'gem Grimm verfluchteft du dein Bolt, Bis daß fie all' wie Codom ausgetilgt! Dfun diefer faulen jammerlichen Beit! Stroh find wir, reif jum Feuer. Webe! mebe! Du gang in Richts verlorne Urt! Mit Gunden Gededt find eure Baufer ftatt der Biegeln! Ihr lauen halben Geelen! Rein, nicht Geeleu! Ihr doppelt Fleisch für Geele! Miethlinge. Buntidedte Narren, unbeschnittne Juden, Du armes Frankreich, das find deine Götter! Geschmeiß, das von dem todten Lowen gehrt! Im Glude fveidellederifde Sunde, Im Unglud treulos wie gemeine Suren, Wie Ungeziefer von dem Todten läuft, Gin falfder Robrstab, der die Sand durchbohrt, Die drauf sich lehnt! Moraft mit Grun bewachsen! Leichtfertiger Sof, in Gunden gang begraben! Und Diefer Konig! Diefer Kartenfonig! Gin Bohnenkonig vom Drenfonigetag! Der, weil das Glud um feine Krone murfelt,-Benm Liebchen Seide ftridt und Garten zeichnet -Konia Strichoschen nannt' ibn Jemand einft -

(Man bort Musik.)
Welch ein Gefon von Pfeifen und von Reigen!
Der Voden schüttert bis hieher vom Tanz—
Holla, Gestindel, tanzt bis in die Holle!
(Diener mit Masken und beegleichen Kleidung in hans
den geben über die Bühne.)

Was? spielt man Fastnacht hier?
Ist dieser Hof denn eine Narrendühne?
Nur zu! drauf zu! eh ihr es euch verseht,
Merkt ihr mit Schrecken einen Spieler mehr,
Der gute Freund ist's, kommt blos euch zu holen —
(Bu einem Diener, der eben über die Bühne geht.)
Was gibt's hier, Schurke? Steh und zib mir Rede!
Diener (eilsertig):

Richt Beit.

Boist der König? Diener.

Weiß nicht.

Lahire.

Sund!

Sabt ihr denn Alle den Tarantelstich?

(Diener tachend ab.)
Herr Himmels und der Erd'! ist das dein Machwerk?
Doch nein, der Teusel hat dir nachgepfuscht,
Die Schlange buhlte in Gestalt des Weibes
Mit unserm ersten Bater. Ja fürwahr,
In Blutschand' ist die schnöde Welt erzeugt!
Ihr wilden Thiere sammelt euch um mich,
Ihr tauben Felsen, neigt mir euer Ohr,
Denn eine Mähr erzählen will ich euch,
Die auch den härtsten Stein erbarmen soll,
Die grause Mähr von meines Wolkes Kall,

Dem zwenten Fall des göttergleichen Menschen, Der abermahl fein Paradies verscherzt, Dies schöne Frankreich!— Still, der König kommt-

Scarron (fpringt berein und fingt): Benn der Commer kömmt und die Storche ziehn,

Und einer fliegt über's Dach mir bin,

Bestell'ich mir was für mein Lieb — Ist denn die Welt noch immer kugelrund? Run, so kommt sie so bald noch nicht zu Ruh! Die Hörner hat sie zwar sich abgelausen, Ja — aber desto schlimmer, so kann sie Der Herrgott nirgend packen und sie bänd'gen, Sie schlüpst ihn wieder aus den Händen. Lahire.

Wer bift du, Marr?

Scarron. Das Echo deiner Frage. Labire.

Ein Naar also?

Scarron.

Ja, herr, mit Eurer Erlaubniß! für dießmahl konnt' es nichts Bessers werden. Im himmel droben, da wollen wir'mahl zusehen wie wir's mit Gottes Hulfe zu einigem wenigen Berstande bringen. Lahire.

Rarr , du gefällft mir.

Scarron.

En warum?

Lahire. Weil du ehrlich bist, wie's scheint, Die Tugend ist heut selten wie der Phonix. Scarron. Lobt nicht zu früh, Wurmstichig sind wir all', Seit dem vermaledenten Apfelbiß. Der Hochmuthsteufel reitet Groß und Klein Zum Höllenpfuhl. Ich selber, seht ihr, bin Manchmahl so dumm und halte mich für klug Labire.

Rein, nein! du bift der ein'ge Muttermensch An diesem Hof mit funf gesunden Sinnen, Trop deiner Schellenkappe. — Kommt der Konig? Scarron.

Seine Majestät ift ein Gott geworden. Labire.

Was faselst du?

Scarron.

Im Ernst, Herr, im Ernst. Inpiter vermummte sich in einen Stier, wir kehren die Berwandsung um. Nun, die schöne Europa soll leben! Ist's nicht erstaunlich, sechstausend Jahr Jungser zu bled ben, den ersten kleinen kaux pas abgerechnet? Ein saubrer Wechselbalg übrigens, den sie zur Welk gebracht! halb Stier, halb Mensch! und grade die viehische Hälfte oben und das edlere Theil unten, wo's auch nicht zu viel Besserm gebraucht wird als zum Bespringen. — Was sind wir Menschen? — Glaubt ihr, wenn die Zeit nicht so früh in die Woschen kam, wir lebten noch im Paradiese.

Lahire.

Kann fenn. Aber mas treibt ihr?

Scarron.

Was wir treiben? D'erschrecklich viel Nichts. Lahire.

Bie?

Grarron.

Run ja. Beut Racht ift mieder fo 'ne Urt milde

Jagd, wo das Blane vom himmel heruntergetobt wird. Und dazu verkleiden sie sich nun, Gott weiß in was für Götter, Faunen oder Pfauen, ich verssteh' kein Latein. — Wie? übler Laune, Herr? Geswiß wieder ein Abgesandter von Orleans?

Labire.

Ja. (Fürsich) Schwaß ich eins mit ihm! so lind'r ich mir

Des harrens höllenfolter und beflügle Den Schneckengang der blepernen Minuten.

Scarron. ibr Geld? bringt ibr Sold:

Bringt ihr Geld? bringt ihr Soldaten?

Rein, Bendes will ich. Scarron.

So fend Ihr fehl gegangen. Gine Thur weiter, guster Freund! Wir leben hier, seht ihr, im Stande der Unschuld — nacht und bloß! Das Geben ist ben uns so rein ausgegeben, und an Schulden sind wir so übermäßig reich, daß wir sogar sprüchwörtlich nicht mehr sagen: wich wüßte nicht, was ich drum gäbe, sondern: wwas ich drum schuldig senn wollte. Der König bat die Redensart ausgebracht.

Lahire.

Der Konig?

Scarron.

En, der König ist ein guter herr, nur Schade! im Krebs geboren, darum, sagen sie, geht auch Alles rückwärts. Unsre Anschläge sind Schnee, was Wunder, wenn sie zu Wasser werden! Und daben greift die Englische Krankheit tagtäglich mehr um sich; — wie manche Stadt legt sich Französisch nieder und steht Englisch auf! Besonders, seitdem seine Majes

flat in einem ritterlichen Fieberanfall fich jum Oberfeldberen gemacht, ift vollende Alles balb und Die: mand weiß, mer hetr oder Knecht: -

Bir fagen nur immer 21, nicht B; Und fo Commen mir um's gange 21 35 C. Bum mindeften um FNUDE

. N & T C S

und der Reft, febt ihr, ift mir umfonft gu theuer. Labire.

Wie mabr bemerkt!

Das Salbe ift des Teufels Handwerkszeug, Draus er das große Beh der Welt bereitet, Er felber, fo gu fagen, ift ein Bruch. Ccarron.

Alha! darum führt er uns auch in die Brude. Aber daran, feht ibr, ift Niemand Schuld, als unfer Chat: und hofrechenmeister, der Tremouille. Der hat leider nur dividiren gelernt und macht euch die größten Summen flein, eh man die Sand umdrebt. Gin feiner Ropf! Gein Bater fcon mar ein Gpiß: bube und tauschte Strick und Glud. Der Cohn aber murde es noch hoher bringen, menn der Galgen mehr Stodwert hatte, als nur eine Gine le. bendige Bunichelruthe, fag' ich euch. Der wittert ench den Beller, und lag'er hundert Rlafter tief im Erdboden. Gefchenet bat er in feinem Leben nur ameumahl etwas: feiner Mutter das Leben ben der Geburt; und neulich einem armen Jungen, der ihm Mepfel vom Baume fahl, eine Tracht Prügel, meil er in der Gil feinen Rnuttel fand: - (Muf swep Bilder jeigend) Rennt ihr die Berren da?

Labire.

Rein.

Scarron.

Der rechte (fonft aber immer links!) das ift ber Bergog von Allengon. Gin weitläuftger alter Dann. Wenn er fpricht, bis ihr ihn verfteht, ift's immer eine mafige Tagereife. Gin em'ger Aberherr und Abermis. Gin fluger Rath, ein Weifer, fury - ein Rarr, Der allerwarts Brechftangen fcbleppt gufammen, Gin Conedenhaus zu öffnen. Der es mobl Bedenklich findet, Athem nur ju fcovfen, Wie leicht, daß man die Pest damit verschluck! Der Bled bem Udler an die Schwingen bande. Daß fich der Bogel nicht zu boch verfteigt. Gin Sternenguder, der nicht huftet ohne den Sim: mel vorber gu fragen. Und boch daben ein beimlicher Sende. Baf ihn der Simmel nur den Simmel einft nicht fehlen!

La hir e (für fic). Du triffft, merk'ich, den alten Schalk ind Schwarze. (Laut).

Run? und der Andre?

Scarron.

En, das ist der Herzog von Vourbon. Sein Vater muß einmahl einen Sohn haben zeugen wollen und es wieder vergesten haben. In der That nur ein Ges danke von einem Manne! ein zuckersüßes, austerweisches Ding, das dem Kerl, der seine Frau beschlief, wohl den Hintern kußte. Der's dem lieben Gott nicht vergeben kann, daß er die Welt nicht mit lauter Seisdenhöschen bevölkert hat.

Der hof, scheint's also, findet wenig Gnade

Vor deinen Angen. Doch die Heerebführer, Saintrailles, Kahire, der tapfre Dunois? Scarron.

Caintrailles, das ift ein madrer after Degen, Gin rechter Rernauszug und Inbegriff Dom alten achten unvermengter Fraufreich, Gin Rittersmann wie aus dem beil'gen Krieg. Labire - geht an, nur ju viel Sauerrampfer! Gin artig Studden bod von ibm : Gin Bert, 3d nenn' ibn nicht - Schatmeifter übrigens -Will einsmahl ihn zum himmel laffen fordern. Beil er ihm manchmabl in die Rarte aucht. Der Mordenecht foringt mit blankem Dolch auf ibn. Er gang gelaffen fällt ibm in den Urm. Entwaffnet ibn , greift in die Safche: Da! Daft ein'n Dukat'. Lag aber fünftig bleiben. Bift Pfufder in dem Sandwert, fiehft du mohl. Und Pfuscheren kann ich nun 'mal nicht leiden. Celbft unter Mordern nicht. Lauf!

Lahire.

Das mar dumm

— Run, Dunois?

Ocarron.

Ach mit dem bleibt mir vom Leib, Der kann unn 'mal den Bastard nicht verläugnen, Das ist und bleibt ein Flecken der Natur, Den Niemand wohl so leicht verwinden mag.

Labire..

Er hat ja boch für's Baterland geblutet.

Scarron.

D ja, ein Aberlaß fur's Naterland, Bos Blut hinweggezapft, nur noch zu wenig.

Labire.

Moch immer faumt der Konig. Canger nicht! (Nabert fich ber Thur bed-königlichen Bimmere.)

Gearron (ber ihn jurudhalten will).

Bleibt!

Lahire.

Fort, Marr!

Scarron.

Mur ein Augenblicken noch Geduld, mein bester allerliebster Derr! Der König kommt gleich — (für sich) er hat mich eigentlich hergeschieft, den hiskopf aufzuhalten, bis er mit seiner Probe auf heut Nacht fertig ist. — (Laut) Ein Mährchen nur noch läßt Euch erzählen. Sabs selber in saubre Reime gebracht in einer auten Stunde.

Lahire.

Dn?

Scarron.

Ja wohl. Dichter und Narren sind Hausgenob fen, nur daß Jener ein Stockwerk höher wohnt und eine fregere Aussicht hat. Es war

Lahire. einmahl ein König,

Der hatt' einen großen Floh.

Geht's nicht fo ?

Scarron.

Gewiß einen Englischen, die beißen verdammt, Seine Majeffat sind gang voll rother Flede. Aber so geht mein Mahrchen nicht.

Labire.

Wie ift's betitelt?

Ccarron.

Das Mährden vom großen Loch,

Co sag denn auf und nimm dich baß zusammen, Sonft wie ein 2126schüß mußt du knien.

Searcon.

ft! nun kommt's.

Es liegt wo eine kleine Stadt,
Ev gar besondre Bürger hat,
Einsmahl da graben sie ein Loch,
Den Schutt, wohin shun wir ihn doch?
Eie graben ein neu Loch wohl aus,
Ein neuer Schutshauf kommt heraus,
Sie lassen sich nicht verdrießen die Muh',
Eine zwepte Grübe graben sie,
Doch eh man sich's versieht, ist ja
Der dumme Schutthauf wieder da,
So graben sie noch diesen Tag,
Der Schutthauf nicht wegbleiben mag.
(Verneigt sich.)

Labire.

Nun, nun, die Deutung liegt nicht meilenweit. — Ich muß das Graben aber stören — (an der Thür) He! Thut auf! Lahire! Ich sprenge sonst die Thür, Und legt man mir den Kopf gleich vor die Füße.

Carron (horcht).

Der Konig kommt, dardarf der Rarr nicht fenn, 3men gleiche Sterne ftehn im Gegenschein.

(216.)

(König mit herren vom hofe). König.

Wer pocht fo ungestum? — Sieh da Labire! Willemmen, Freund, in unfrer Ginfiedlen!

Warum gingt ihr nicht gradeju? Für Manner Wie ihr send, hat mein Zimmer keine Riegel — Nun, Freund, heuf Abend ist ein kleines Fest — Labir e.

Em. Majestat -

Könia.

Run ja, heut'bist du mud', Doch morgen, weißt Du, morgen ift Hubertus. Bersteht sich , da bist du daben. En frensich! So ein gewalt'ger Jäger vor dem Herrn, Ein zweyter Nimrod — Nun, so still?

Mein Fürst -

König.
Auch schöne Jägerinnen sind mit uns,
Ja, ja, nimm dich in Ucht, verschieß dich nicht — Wir speisen Abends unter Purpurzelten,
In buntem Feuer breunt der schwarze Forst,
Es wird ein ganzer Berg in Brand gesteckt,
Ein kleines Bild des Aetna uns zu geben.
Lahire (für sich).

Von Troja lieber!

Rönig.

De, was murmelft du? Wie? finster, Freund? Willst ein Karthäuser werden? Behagt' dir's nicht?

Lahire. O ja, mein Fürst! man kann f lusiger perlieren.

Ein Konigreich nicht luftiger verlieren. Ronia.

D geh! du fiehst hent durch ein trubes Glas! Wein her! 3ch muß dir's Aug' ein wenig klaten.

La hire. 36 fruh.

Ronig.

Bie, was? auch nüchtern? Haft ein Gelübd gethan nicht Wein zu trinken, Wie Simson?

Lahire (halb für sich).
Simson! ja! zerreiß die Stricke!
(Laut.)

Mein Fürst, ich komme holen Eu'r Geboth. Graf Dunois will rasch auf Orleans ziehn, Und tressen mit dem Feind. Doch Alengon, Ihm stets zuwider, weigert Benstand ihm, Will nach Bretagne und dort den Feind erst schlagen. Könia.

Pah! pah! das Handwerk ja versteht ihr besser. Thut wie es euch beliebt.

Lahire.

Nein, thr send König, Send oberster Feldhauptmann, mußt entscheiden. Dies Orleans ist Frankreichs letter Halt, Die Stadt zu retten gilt ein Königreich, Unfmachen sollte sich das ganze Bolk, Den König an der Spit, und vor den Wällen Der alten Stadt ihr bestes Blut versprizen. König.

En, schirmt der tapfre Ponton doch die Stadt! Das Berg lagt er fich aus dem Leibe reißen, Richt Orleans aus den Handen.

Labire.

Ja fürwahn, Was Menschenwis und Menschenkraft vermag, \_ Thut er gewiß. Doch eine Gränze hat Des Sterblichen Bermögen. Leider kampft Der wadre Mann nicht blos mit äußern Feinden, Im Eingeweide seines Häusteins wühlt Der Seuche Gift, der bittre Hunger schneibet Das Brot dort vor und nagt am eignen Fleisch, Ja wer am rüstigsten dem Schwerte trost, Erliegt zuerst solch unsichtbaren Streichen.

Rönig.

Und fällt auch Orleans?

Lahire.

Gute Nacht dann, Fraukreich! Bedenkt! das ganze Land von der Loire, Bis au das Weltmeer schon in Feindes Händen! In Nord und West der Leopard! Burgund Blist in Champagne mit drepsigtausend Sabeln, Ja in Paris, dem Herzen deines Neichs, Sist diefer Bedford, wie Fürst Lucifer Auf seinem Höllenthron, spielt schon den König, Vergibt Provinzen, schüttelt Städt' und Schlösser Wie Rechenpsennige aus seiner Tasche, Ja, wie man sagt, hat er den jungen Heinrich Von London schon entbothen nach Paris Jur Krönung.

Ronig. Rein, das dulden meine treuen

Parifer nicht!

Lahire.

D dies getreue Bolt! Vergaßt ihr schon, wie sie recht als Besesne Den herzog von Burgund bewillkommt jungst, Und Roß und Mann auf handen schier getragen? Das wechselt seine Eide mit dem hemd! Gleich jestem falschen Thier, was, wie man sagt, Nach jedem Dinge seine Farbe tauscht. Rur immer Neues, Neues wollen sie, Im Simmel, glaub' ich halten sie's nicht aus, Und klagen Langeweile. Ja die Schwalbe, Die unter deinem Dache nistet, ist Dir zehnmahl treuer wie dies lose Volk, Dies Volk von Nohr, das jeder Wind bewegt. Kön i a.

Jedoch das Beer ?

Rahire.

Ach leider reißt auch hier Das Wechselfieber und der Durchlauf ein, Co daß der Feind jungshin uns sagen ließ: Coldaten mög' ihm doch der König keine \_\_\_\_. Mehr schicken, denn er habe nun genug —\_\_\_\_\_. (Bu bes Königs Füßen.)

Bu deinen Fugen, hohe Majestät, Beschwör' ich dich und rufe Gott zum Zeugen: Rein Augenblick ist zu verlieren mehr, Es schwankt das ganze Reich in seinen Westen, Wach auf, ermanne dich, eh es zu spät!

König (mit dem Juse ftampfend). Was wollt ihr denn, das ich thun foll, ihr herren?

Cahire (auffpringend). Sollst König senn, wozu dich Gott gemacht! König (drohend).

Lahire!

(Gur fich, indem er ihm den Ruden fehrt.) Dag dich der ...

(laut) ... Gott mit dir, Lahire! (216.) Grfter Hofmann. Der herr war heut recht gnädig. Zweyter (mit Seitenblick auf Labire).

Mur zu-fehr!

fo. aut als aros!

Er ist so gut als groß!

Lahire.

So gut als groß? War' er was minder schlimm, es ware besser, Und war er nicht so klein, er ware größer.
(26.)

Erfter.

Was sprach er da?

Zwenter. Hab' ihn nicht recht verstanden, Erster.

Ich auch nicht.

3 menter. Gin impertinenter Bursch, Ben meiner höchsten Ehre!

Erfter.

Höchsten Ehre! Wie viele Sorten habt ihr auf dem Lager Bon dieser Waare, wenn man fragen darf?

Bwenter.

Bermuthlich ging euch der Artikel aus-?

Erfter.

Satt'ft Chre, Memme, stießest du ihn nieder, Den hochverrather, Majestäteverbrecher.

3 wenter. Du konnt'st es thun, du standst ihm ja zunächst. Wegel. Jeanne d'Arc. Erfter.

Du ihm in Rucken, konnt'st ihm eins verseben Bon hinten. Ich, ich stund ihm im Gesicht. 3menter.

Du fiehft den Feind am liebsten mit dem Rucken? Er ft er.

O nein, man hat Saar' auf den Zähnen auch. 3 wenter.

Daher die stumpfen Biffe.

Erfter.

Scherz ben Seit!

Wir sind ja Herzensfreunde. Zwenter.

ter.

Da, Gott weiß, Bir möchten uns vor Lieb' erdrucken.

Erfter.

Still!

Entzwenn mir uns um eine Poffe? Sorch! Der Konig ruft.

(Bende ab.)

Vierte Scene.

(Fierbois.)

(Rirchhof mit einer Rapelle.)

Todtengraber und fein Gobn.

Todtengraber (grabend).

Se, Frang, wo fteaft du wieder? Sobn.

Bater , gleich !

Lag mich nur noch das icone Bild befehn

Da auf dem Stein. Gin Englein ift's in Bolfen: "Auf Erden flein, im himmel-große fteht drunter. (berbenfpringend)

Ctill, Bater, borft du?

Todtengraber.

Was?

Sohn.

Wie leifes Klingen.

Todiengräber

Weiß schon, fie halten ihren Gottesdienst.

Ber, Bater ?

Todtengräber. Nun, die Todten. Glaubst denn du, Die dienen ihrem lieben Gott nicht mehr? Sohn.

Ist das gewiß?

Todtengräber.

Mein selger Vater hat's Einmahl mit eignen Augen angesehn, Als er am heil'gen Weihnachtsabend spät Ein Grab noch machen mussen, wie der Kirchhof Gar lieblich stimmerte von Lichtlein hell, Recht wie Christbaume. Auch im herbste, sagt man,

Wenn's Laub fällt, fepern fie ein großes Fest,.
Bu Chr', daß Gott der Herr die Welt erschaffen —
'S klingt stärker her — Trompeten — was ist das?

(Rriegerische Mufif. Johanna tritt auf mit Bo f, gum Theile bewaffnet.)

Johanna.

Run, lieben Bruder! Gott fen hochgelobt!

Bir sind am Ort, und hier ist die Kapelle Sanct Katharinens, meiner Heikgen, die Sie mir im Traum gezeigt. Da lieat seit Alters Die Menge eisern Rustzeng aufgehäuft. Frisch auf! greift zu! die ihr auf diesen Tag Richt andre Wehr gehabt denn eure Arme. Dier nehmt dem Tode seine Sichel ab, Der Zeit die scharfe Sens' und mäht das Unkraut Aus unsers Landes schönem Garten weg.

(Biele ab in die Rapelle.)

Und mir auch bringt ein Schwert fammt einer Fahne,

Sangt bendes drin in eines Ritters Grab, Der unter unserm König Ludewig Dem Heiligen im gelobten Land gefallen. Rechts hinter'm Altar seht ihr in der Mauer Ein eisern Kreuz, drauf drücket ihr gelind, Die Wand springt auf und zeigt das Grabmahl drin

Busammt dem Schwert, worauf fünf Kreuze nah-Dem Griffe eingegraben, und der Fahne, Die blüthenweiß das Jesuskindlein zeigt, Von zween Engeln im Triumph getragen. Das bringt mir!

(Einige ab in die Ravelle.) Denn also ward mir gesagt: 3 d bin dein Schild und Schwert. Was soll dir

andre Wehr?
Doch trag' als Siegeszeichen Schwert und Kabne

vor dem Beer! "Enthalt' die Sand vom Blut'. Blut laftet emig

nthalt' die Hand vom Blut'. Blut lastet ewig schwer.«

Gie laft fic auf einem Grabftein nieber.)

Mun ist halbweges noch zu unserm Herrn. Wie wunderbar hat uns Sein Arm geführt, Doch über Berge, über tiefe Ströme, Ja mitten durch der Feinde Schaaren hin, Die uns kein Haar gekrümmt, als waren sie Mit Blindheit gar geschlagen.
(Bu ihrem Gefolge, das indeß ganz bewassnet aus der Rapelle gekommen.)

Diehe da! Nun? habt ihr euch mit Wassen recht versehn? Wohl! jedes Haupt ein Helm und jede Brust Ein Panzer, Schwert und Lanze jeder Urm —

Dein Engel fuhr, dein Engel vor mir her, Und blies die Bolfer wach mit Stimmen der Po-

fannen!

Ein Hauftein zog ich ehegestern aus, Und heut bin ich ein Seer! — Seht ihr? sie .
ichutteln

Die schweren Retten drunten, unsre Bater! Graubarte still! zufrieden gebt euch nun, Fortan in frener Erde sollt ihr ruhn! — Wie ist mir doch? die Gräber öffnen sich — Die Todten stehen auf, frohlockend treten Sie unter meine Kahne —

(Gin Rrieger bringt ihr Schwert und Fahne.) Rrieger.

Da ist sie.

Und Alles fand fich, wie du uns gefagt.

Ja diese ist's und dies das rechte Schwert! — Gluckauf du Blis des Siegs! — Willkommen mein Panier.

In Deiner reinen meißen Monnentracht!

Komm, liebe Fahne! komm, du weiße Taube! Du keusche Lilie! kein flecken soll Je trüben deinen jungfräulichen Schnee! — Weiß stammt von Oben! Weiß hat Gott gemacht! Sein Kleid ist weiß wie Licht! Weiß ist auch meine Fahn' und soll es bleiben, Und meine Treue ungefärbt wie sie! Sie sen dereinst mein weißes Sterbekleid, In diesem Schmuck tret' ich vor Gottes Thron, Und ruf getrost: hie bin ich!

Gile Jungfrau, Die Schaaren draußen find nicht mehr zu band's

gen,

Es brennt der Boden allen unter'm Fuß, Kein Zügel hält das Roß, es bleibt kein Schwert Mehr in der Scheide. Kampf und Sieg ruft Alles. Johanna.

Co brechen wir ftrade Beges auf gen Bourges. Gott und die Jungfrau foll die Lofung fenn! (Alle ab unter bem Gefchren: Gott und die Jungfrau!)

## 3 wenter Act.

Erfte Gcene.

Bourges.

(Softager bes Ronigs Carl.)

Ronig Carl mit Beichnen beschäftigt.

Rönig.

Der Baumschlag taugt nicht! Alles fteif und hol-

Da lieg!

(mirft den Griffel meg und fieht auf.) Welch Robold heut mir in den Fingern fist! (auf und ab gebend)

Es treibt mich um wie ein Gefpenst. Ich bin Unleidlich wie ein Kind, das schlafen will. Nichts bannt den bosen Geist. Du lieber Grissel! Musik und Tanz und Spiel — die Leiter all' Der Lebenstone lief ich auf und ab — Dein Zauberlächeln selbst, holdsel'ge Ugnes, Ist heut wie Sonn' im Winter, leuchtend wohl,

Doch nicht erwärmend — (Ein Diener fommt.) Run was gibt's ?

## Diener.

Graf Dunois Bunicht Em. Majestat fich zu empfehlen. Er geht in's Lager ab.

> Ronia. Er ift willfommen.

(Diener ab.) Du alter Kernfreund, haltst noch treu an mir!

(Dunois berein. Ronig ihm entgegen.) Dunois, ich bin verstimmt Erheitre mich. Ergahl' mir mas, fen's eine Bahrheit auch, Wie unfre Tagesblatter oft berichten: »Drentausend Mann verlor der Feind, mir nichts -

»Doch fa! - ja! ein' und einen halben Todten« -Bas macht dein Liebchen?

Dunois.

Sober Berr, Ihr fdergt.

Ronig.

Geht mir den Schale! wovon die Bogel fingen Auf allen Baumen. . . Wirf die Angel nur Bald nachidem Goldfisch aus, eh fremde Reufen Gelegt ibm werden.

Dunois.

Wen mennt Em. Sobeit?

Ronig.

Ben? Run, die icone Grafinn bon Auvergne, Umanda, glaub' ich, heißt fie. Dunois (für fich).

Ach Amanda!

Ronig.

Siehft du, ich traf ins Schwarze? Run, wie fteht's? Rahrt fie noch ftete mit ihren bittern Babren

Die falze Fluth, die den Gemahl verschlang? Berftopft ihr Ohr mit seinem todten Staube Bor neuer Liebe Nachtigallenruf? Dir ift doch sonft kein Weiberherz zu fest.

Dunvis.

Ihr Berg ift nur ein falter Leichenstein Auf feinem Grabe.

Rönig. Wie? noch immer fpröd? Scheint es doch fast, daß eine ganze See Bonnothen war, so schönes Feu'r zu dämpfen Dunois, ich weiß nicht was mir heute fehlt.

Dunois. Ein Sommerwölkchen um die heitre Stirn. Bald bricht die Sonne wieder vor.

König.

Mein! nein! Das sind nicht Blasen, so das heiße Blut Auswirft im Sieden. Das liegt tiefer — tiefer.

Dunois.

Gewiß hat Alengon Euch angesteckt, Bon bosen Sternen Guch mas vorgeschwast. Könia.

Mir branchen keine Sterne wahrzusagen. Ich Dunois! hier, hier fühl' ich's tief — tief — tief! Es ruht ein alter Fluch auf unserm Haus, Sey's um vergangne, um zukunst'ge Sünden, (Denn auch um diese straft der Himmel oft) Mein Vater starb in unverschuld'tem Wahnsinn. Die Wutter.

Dunois. O berührt die Wunde nicht! Rönig.

Das Weib, die mich an ihrer Brust gesäugt, Berläugnet mich. Der wilde Bogel wohl Kennt seine Jungen noch im wilden Forst, Wenn sie das Nest verlassen — kennt mich nicht? Nein, haßt mich, Dunois, haßt mich. O dies

Erschlägt mir Vater, Mutter, Bruder, Schwester! Die Hand, die mich ins Leben eingeführt, Ift wider mich im Heere meiner Feinde. Dunois.

Beschwört das trube Angedenken, herr! Roch habt ihr Freunde.

Rönig.

Ward Ihm, der weder Bater hat noch Mutter, In Seinen himmeln dem Unendlichen Benm Psalm der Morgensterne doch zu einsam, Er kam auf Erden als ein kleines Kind, Und lernte hier den Nahmen Mutter lallen— Ich Dunois, ich bin fürchterlich allein!

Dunois.

Nehmt mich zu eurem treuften Diener an! Ronig.

Ja, Dunois, ich weiß, du mennst es gut, Bon Kindesbeinen wuchsen wir zusammen, Zwen Baum' aus Einer Wurzel aufgeschossen, Ein einig Herz, nur zwen verschiedne Hälften, Die zwen Buchstaben in dem Einen Ich, In Einen Faden unser Senn gesponnen. Zum Trübsinn, weißt du, neigt' ich frühe schon, War's schweres Blut, das Erbtheil meines Vaters, War es der Druck unseliger Gestirne.

Lang frankelt' ich. Nicht in dem goldnen Saus Der Sonne war mein Wandel. Unten tief In Vaters Grabe wohnte meine Seele, Wie das geliebte Bild in Staub zerfiel, Ich felbst mit dem Verwesenden verwesend. Doch endlich überwand der Jugend Kraft, Sein Recht behauptete das rust ge Leben, Ich warf mich in den vollen Strom, den Fluch In seinen goldnen Fluthen zu ersäusen, Du selbst wardst der Geselle meiner Lüste.

Dunois.

Ja, immer heiter fannt' ich euch feitdem.

Ein holdes Weib gab mich mir felber wieder — Doch ach — nur eine schöne Sterbende! Sie trägt den Tod im Herzen — Dunois — Dusnois!

Bergiftet von der Mutter die Geliebte! \*)

Nein! nein, mein Fürst! der Tod fühlt menschlicher. Boll Mitleid mandelt er in Blumenhonig Das scharfe Gift, ja tödtet' eh sich selbst, 2118 solcher Schönheit königliche Rose. Sie blüht so manlich.

König.

D meine Rah ift Tod, mein Uthem Peft, Was meine hand berührt, zerfällt zu Usche. Das ist der bose Fluch. Ich hoffte wohl Den alten Feind im Herzen zu betäuben

<sup>&</sup>quot;) Ugnes Sorel ftarb in der Bluthe ihrer Sahre nicht ohne Berdacht der Bergiftung.

Durch lärmende Musik. Doch zwischen durch Bernehm' ich stets das heulende Gespenst. Besonders heute pocht der schwarze Gast Weit stärker an als je. Berlaß mich nicht! Und weil ich doch zum Unglück bin gebohren, Laß uns des Bechers leste Tropsen schlürfen Mit neid'schen Lippen.

Dunois.

Ich konnt' ich Guch helfen!

Bleib heut noch hier. Nur heut. Mir ist so bang, Mich müßte heut ein schwerer Unstern treffen. Willt du mein Gast senn auf ein junges Huhn? Mehr, sagt mein Loch, kann er heut nicht erschwin-

Den letten Biffen theil' ich gern mit dir. ; Dunois.

Doch eure Diener leben weidlich boch, Der Tremouille gibt heut ein großes Fest. Könia.

Laß sie, mein Freund. Sie mussen ja für mich Arbeiten, mögen sie für mich auch fepern. So sind' ich's recht und billig. Wer bin ich? Ein koniglicher Müßiggänger. Auch Auf Steingut muß ich, Lieber, dich bewirthen. Das Sisber ist versett. Was schadet das? Der Bogel speist von bloßer Erd' und doch Bekömmt's ihm wohl. Das Gold und Silber war Bon je die Pest der Welt. Weißt du, mein Freund, Was unser Bischof sagt? So lang' der Kirche Vermögen nur in Armuth noch bestand, Da war sie reich in Gott. Die Kelche waren Bon Holz, die Herzen aber waren golden.

Dunois.

Recht mag er haben -

(Man hört ein wildes Gefdren.)

Was ift das? (Um Fenfter.)

Gin Rennen

Bon Rriegern feb' ich Straffen auf und ab. Ronig fcelle. Diener fommt.

König.

3d hore Larm. Geh, frage, mas es gibt.

(Diener ab.)

Des Feindes Streifer hatten fich so weit.

Hervorgewagt?

Diener (zurudfommend). Gin Murmeln läuft im Bolt

Seit heute Morgen von verlorner Schlacht, Das hat die Schaaren so betäubt — verwirrt — Konig.

Dunois, borft du?

Dunois.

Glaubt doch nicht an das Mahrlein.

König.

Hor', Freund, im Bolk wohnt ein Wahrsagergeift! Ein Wetterleuchten, eh der Donner brullt. Oft merkt' ich drauf, was dumpf sich in der Menge Verkündet, meistens traf es auf ein Haar, Und wenn auch erst nach Wochen oder Monden. Dunois.

Ich schlage dich mit deinen eignen Waffen. Wie oft weissagte muß'ge Einbildung Das End' der Welt auf dies' und jenen Tag! Wie lächerlich das Bolk oft traumt, ein Benspiel Bon einer Jungfrau tragt sich's lange schon,

Die aufstehn werd' und aus des Feindes Joch Frankreich erlösen. Tollheit! Frenlich wohl, Berzweiflung greift nach dem Unmöglichen, Wenn keine hulfe mehr vor Menschen Augen.

Ronig (wie aus tiefen Bedanfen).

Ind — lache nicht — fast selber dran geglaubt.
(Man hört schießen.)

Dunois.

Da fiel ein Schuß. Erlaubt ihr, feh' ich felbst nach. König.

Thu das.

(Duncis ab.)

Wie? zog der Morgennebel auf, Der schwer und bang auf meiner Seele lag, Und bricht nun in ein Donnerwetter aus?

Dunois (zurück).

Die schändlichste Verrätheren des Heeres! Wie ein Lauffeuer sliegt's von Schaar zu Schaar, Du senst entsett, du senst nicht König mehr, Sogar die Schotten drohen aufzubrechen, Sie schrenn nach ihrem Solde, lassen sich Von Tremouille nicht mit leerer Luft mehr füttern.

König.

War's das, was mich so lange ängstete? Selbst den unschuld'gen Schlummer mir vergiftet? Die Frucht des Schreckens ist zur Welt geboren.

Dunois.

Ermannet Gud.

Ronig.

Has foll ich thun? Coll ich die nackte Bruft

Dem Stachel der Emporung herzhaft biethen? Bielleicht . .

Dunois.

Nein! nein, mein Fürst! Ihr kennt sie nicht, Die Banden, so der lange Rrieg entmenscht. Sie wurden kaum dein heilig haupt verschonen.

König.

Co ruf mir Bourbon, Alengon, Tremouille. (Dunois ab.)

Der Larm wird ftarker. Blasen hor' ich schon Bum Abzug. Die meineidigen Berrather!

Dunois zurück mit Alengon, Bourbon und Tremouille.

Ronia.

Die Bolfer find in Aufruhr. Alen gon.

Aufruhr? mas?

König.

Das Deer will feinen Gold.

(Bu Eremouille.)

Schaff Rath, Schapmeifter!

Dunois (gu Tremouille).

Rath, merk mohl, das heißt Geld.

Tremouille.

Bin ich ein Kobold?

Ein Alchymist, der Gold aus Bleg kann machen? Ein Berenmeister?

Dunois (halb für sich).

Nein, fürwahr, das send Ihr nicht! ein Herenmeister nicht! da thut Man euch groß Unrecht — doch — ein Kobold eher.

Tremouille.

Gin Mittel bleibt noch.

Könia. Nun?

Tremonille.

Die frommen Stiftungen. Schlagt fie zum Schaß. Berkauft sie. Noth bricht Eisen.

Ronia.

Ha Mensch! das gab der bose Feind dir ein! Bin ich ein Heidenkönig? ein Barbar, Daß du mir solches Mittel wagst zu biethen? So schnöden Raub am Erbe meines Volks? Ein Frevel war's zugleich an Gott dem Herrn, Dem großen Urmenvater droben! Nein! Biel lieber betteln! — Sonst nichts weißt du?

Tremouille.

Michte.

Dunois. Richts, gar nichts, Schurke? Tremouille.

Bas beliebt dem herrn?

Dunois.

Schuft, sag' ich, thu' nur deine Koffer auf! Haft heut ja deinem Weib erst Schmuck gekauft — Wofür? um Kieselsteine, Schelm? Ja, ja! Man sah den Juden Moses von dir gehn, Und wie er schmunzelnd in der Hausthur stand: Dep schaut mir doch die schönen guldnen Manner!«

König.

Wie? Tremouille?

Tremouille. Leih' Ew. Majestät Dem Schwäßer doch kein Ohr. Man kennt ihn ja. Dunois.

Wen fennft du? Schurfe, follft mich lernen kennen.

Tremouille.

Gin Sikfouf fend ihr. Bildet euch mohl ein. Ihr konnt die Welt aus ihren Ungeln beben, Ihr fleidet euch gern in die Lowenhaut, Doch kennt man mohl das Thier, das drunter ftectt. Dunois.

Mir das, du Hund?

Ronia. Still, lieber Better, ftill! Bourbon.

Graf, euer Konig spricht.

Dunois (außer fich).

Was König?

Mencon.

Dunois!

Dunois (immer muthender). Bas ist ein König? Ich, Ich bin ein Mann! Das Wort magt Könige und Raifer nieder. Allencon (jum König).

Darf euch der Freche tropen ins Geficht?

Ihr fend fein Konig.

Ronig.

War es, Better, mar es! Gin Schafte nun - ein Traum - ein Richts - todt

- bin!

Dunois (ju Tremouille). Auf deine Knie, Chrenrauber! Conft Legt Dir mein Schwert ein ewig Schweigen auf.

Tremouille.

Ibr fafelt, junger Menfc. Wegel. Jeanne d'Urc.

Dunois.

Bieb, Schurke, gieh!

Tremouille.

Gin Gourt ihr felbft!

(Sie fechten)

Ronig.

Die Schwerter in die Scheide!

(Sie fechten fort, ohne auf ihn zu hören.) Alen con und Bourbon.

Dunois! Tremonille!

König.

Da feht ihr, liebe Vettern, Ich bin nicht herr in meinem hause mehr. Alen gon und Bourbon, (die Schwerter ziehend). Verräther alle zwen!

(Tremouille wird von Dunois verwundet)

Dunois.

Staatsrechner, wie?

Ein rother Strich durch deine Rechnung? Eremouille (fallend).

214 !

Belft! ich bin bin.

König. Schafft ihn hinaus. (Es geschieht.)

Wie? Dunois?

Gilt dir dein König denn so gar nichts mehr? Dunois (auf ein Knie sinkend).

Bergeihung, herr, wenn ich das Schwert entblößt Bor beinem königlichen Ungeficht!

Doch, menn' ich, stund er auch vor Gottes Thron, Gin Mann darf nimmer argen Schimpf erdulden.

Gin Diener (fommt).

Gin Gilboth' meldet von verlorner Schlacht.

## Ronig.

So recht! nun ist das Trauerspiel bald aus, Das heer in Aufruhr und der Feind am Thor. In offener Empörung meine Großen! Das Unglick, seh' ich, liebt Gesellschaft—Nun, Führt ihn herein.

(Bothe tritt auf.) Von Orleans?

Bothe.

Ja, herr Konig -

Ronig.

Bas fodft du? Rede frey. Ich bin gefaßt,

Bothe. Drep lange Monden icon halt fich die Stadt. Saintrailles, bedenket, wie daß Frankreich fteht :-Und fällt mit Orleans, Diesem letten Sort, Und jeder Pflafterftein dort Goldes merth -Des Reindes Stude fprechen Tag und Nacht Um Uebergabe an, doch Er, der Alfe, Gibt ftandhaft wieder ein gleich donnernd Rein! Jedwede Runft der Gegenwehr erfcopfend. Doch weil der hunger machft von Tag ju Tag. Im Wegwurf icon der Krieger Nahrung fucht, Und mit den Sunden sich um Knochen schlägt. Beschloft der tapfre Ritter all' das Glend: Mit Ginem Streich zu enden. Gin Ausfall mard gewagt mit ganger Dacht, Der Sieg mar unser, als ein Sinterhalt Waldaus hervorbrach, und ein Megeln mard. Daß auch die Sonne fich in Bolfen barg, Co blut'gen Jammer nicht mit anguschaun. Saintrailles felbst ift verwundet, doch nicht fcmer. Ronig.

War denn so schwach Saintrailles? war denn nicht Graf Clermont, Saint-Severe zu ihm gestoßen ? Bothe.

Der Eine schühte bose Wege vor, Der Andre seine Schwäch' und wie er drum-Sich nicht ins Frene durse wagen. Dunois.

Hunde!

König. Ja Hunde! nein, nein, schnöder noch wie Hunde! Wohl kenn' ich euren hund'schen Neid auf Ponton, Euch stund sein Stern zu hoch, ich weiß, und so Verriethet ihr den besten Mann in Frankreich. Und Orleans?

Bothe.

Wird lette Nacht mit Sturm Gewonnen seyn. Bep meinem Albgang brannte Die Stadt an sieben Eden. Alles war Zusammen schon geschossen. Ja mir war, Die weiße Fahne wehte schon vom Wall.

Dunois.

Die weiße Fahne? Mensch, du lügst! Und wenn ich selbst Englands verhaßte Farben Bon Orleans alten Thürmen flattern seh' Mit diesen meinen zwen gesunden Augen, Sag'ich: es ist nicht wahr! nicht wahr! nicht wahr! Und reiße meine Augen aus als Lügner — Lebt wohl!

König.

Wohin?

Dunois. Wohin? Nach Orleans. Ronig.

Nach Orleans? Dunois, bist du von Sinnen? Die Straßen alle sind vom Feind gesperrt, Mit Erz ummauert rund dies Orleans, Daß kaum ein Lufthauch in die Stadt sich stiehlt. Nicht rühmlicher Gefahr gehst du entgegen, Nein, schmählicher Gefangenschaft. Drum bleib! Ich laß' dich nicht. Bleib, Vetter!

Nicht um die Welt! Säß' ich hier wie ein Weib, ein blödes Kind, Und ließ' den Feind in meinem Hause schalten? Ich müßte mich vor meinem Schatten schämen! Mein Wappen ist der Lorbeer, Mit Blit und Donner drüber und der Inschrift: Solum natale tegit, das bedeutet: Er schirmt den väterlichen Grund vor'm Blit, Denn diesen Baum scheut auch des himmels Fever. hin will ich in mein Erb' und Eigenthum, Und müßt' ich mich durch eine Hölle schlagen, Vertheidigen will ich dies Orleans.

(216.)

Mlengon.

Und unter feinen Steinen mich begraben.

Fort ift er.

Rönig.
Laßt ihn. Eh legst du dem Sturm
Zaum und Gebig an, stillst das taube Meer
Mit Wiegenliedern, wann die Windsbraut tobt —
Und nun, ihr Herrn, wenn Orleans gefallen?
Bourbon.

Dann bleibt dir nichts mehr als die Flucht. Du haft Richt mehr, wo du dein Happt hinlegest.

## Mengon.

The kommt mir vor, wie Einer, der benm Regen Sich in den Fluß taucht um nicht naß zu werden. Fliehn, sagt ihr? wohin? auf die hohe See? Ja, läg' dahinter eine neue West, Ja, oder wär' zum Mond nicht gar zu weit. Ist nichts! Unterhandeln? Aber — aber — Das halbe Neich ist schon in Feindes Klaun — Die Hälfte, sag' ich? Mehr! weit mehr! Woist Die Karte? Seht ihr! hie und da und dort! Das rothe Machs, das sind die Englischen, Das grüne wir.

Bourbon. Grun ift der hoffnung Farbe.

Ronig (gu Mlengon).

Ein andermahl, mein Freund! ein andermahl! Jest Sulfe! Rettung! Bourbon!

. Unterhandeln!

Das Blut zu schonen, theures Menschenblut. Alengon.

Ja — aber — aber —

Rönig. Blinde Leiter ihr!

Co fall'n wir ficher in die Grube. Bourbon.

Flüchten!

Bleibt nichts. Die nachste Nacht — im Schlaf kann uns

Der Feind . . . mich daucht , ich hor' die Englischen Schlachthörner icon -

Ronig.

Bohlan! wir brechen auf.

Zwar sträubt das Herz sich mir: ein König — fliehn! Ich weiß nicht, welch ein Geist mir raunt ins Ohr: Bleib!

Bourbon.

Wohl ein Lügengeist. Bor' nicht auf ihn ! Rein lofer Zweig, tein armer Strobhalm mehr, Sich anzuklammern vor dem Untersinken.

König.

So triff denn Anstalt, Alengon, zur Abfahrt. (Alencon ab.)

Du, Better, hast wohl schlechte Reiselust? Du bleibst wohl lieber, bothst dem Feinde die Stirn? Ich muß gestehn, es war' auch meine Sache, War' nur dem heer zu traun.

Bourbon. Rein, Majestat!

Nicht, daß es mir an Tapferkeit gebrache, Shr kennt mich beffer -

Ronig.

Don je dem Feind so gram, du magst ihn gar Nicht anders ansehn als wie mit dem Rücken — Wer kommt so hastig?

Bourbon. Alencon.

Ronig.

Sieh da.

Und meine Agnes. O mein guter Engel! Schön wie die Sonne, wenn sie von den Lippen Der Morgenröthe schwebt! O Sie, sie ist Einer Krone werth, wie der Demant des Goldes. Alencon (fommt.)

Sie weiß fon Alles! konnt's ihr nicht verschweigen.

König (der Ugnes entgegen). En guten Morgen holder Morgenstern! Was schenkt so früh mir dein lieb Angesicht? Ag n'e 8,

Abschied fomm' ich zu nehmen. Ronig.

Du bist mir falsch? du könntest mich verlassen? Agnes.

Weil du dich selbst verlässest. Fliehn willst du? Alengon.

Der Ronig nimmt nur eine Stellung rudmarts.

D schönes Wort für eine schlimme Sache!
Nein, sag' ich! Diese Flucht, sie schneidet recht Entzwen des Frankenmuthes lette Sennen.
Wer möchte noch den kleinsten Tropfen Blut. Un eine Sache seten, die so ganz.
Unheilbar liegt, daß selbst der Fürst verzweiselt, Undssucht sein lettes Heil in seiger Flucht?
Drum bleib', o bleibe! Jeder Schrift zurück Ist eine versorne Schlacht, eine einzebüßte.
Provinz. Ein König bist du! zeig' es auch. Halt un von jenen Kömern nicht gelesen, Die stolz auf ihren Stühlen blieben sien, Wie schon der Feind eindrang zur Vaterstadt?

Bas halfs? Der Feind doch schlieg fie alleitodt."

Auch ihr, Bourbon? — Wo ist Lahire?

Lahire? —

Der Ronig hat ihn fortgeschickt.

Manes.

Candalagum gerklie dShu fortigu 198 Den vielbemährten Mann in folder Stunde? marting millencones sono Sonor Sonor 1

Er man zu vorlaut.

Hanes. Ja, ich weiß, er hat

Guch nie behagt. Den konigliche Born Auf diefe gang gemeine Pobelwelt . . . Ihm angeerbt als heilig Muttermaal, Das er mitnimmt ins Grab -36 furchte, Carl, du haft dir mit der Binten Die Rechte abgehaun.

> Mlengon. Wer kommt da wieder?

Ronig. Gewiß ein neuer Ungludebothe.

(Gin Bothe fommt.)

Mann,

Bas ift bir? Deine Mien' ift bittrer Tob.

Bothe.

Wohl lieber hohlt' ich mir mein Todesurtheil,-218 ich die ichwarze Poft Em. Sobeit melde.

r. Ronig.

Bastift geschehn? Gine neue Riederlage? Lag boren , Freund.

Bothe. Run, so vernehmt es denn:

Ihr fend des Throns entfest.

Alencon und Bourbon.

Des Throns entfest?

Ag'n e 8. Wer unterfing sich solcher Frevelthat? Bothe.

Bu Tropes ward der schmähliche Vertrag Geschmiedet-zwischen England und Burgund, Kraft dessen ihr des Throns verlustig send, Als schuldig mit des Meuchelmords, verübt Um alten Herzog von Burgund, unfähig Als blödes Haupt der Kron' auf ew'ge Zeiten.

Alençon.

Burgund! bein Lehnsmann! ber dir Ereu' geschwo-

O unerhörter himmelfcbrenender Berratht ; Ronia.

Treu' ift ein Wort, ein Wort ist Luft und Uthem, Wer Luft fat, ernotet Wind.

Ugnes.

Bergage nicht.

Der Himmel hat noch Legionen Engel, Frankreichs rechtmäßigen König zu beschirmen. König.

O solches Wort aus solchem Mund', es hielt' Wohl einen Donnerstreich zurück und lehrte Dem Tiger Sanftmuth. Nein, holdsel'ge Taube! Ich bange nicht um mich. Mein armes Bolk, Es ist sein Weh; was mir das herz zerreißt.

Ugnes.

Es find Franzosen. Ein Bolk, das seine eigne Sprache redet, Läßt nie und nimmer ganz sich untertreten, Bersenkt sich eher in die muth'ge See.

Und meine Mutter, litt fie diefen Frevel?

Bothe.

Serr, eure Mutter — o verzeiht, daß ich Es fagen muß — fie felbst betrieb den Ubschluß. König (nach einigem Schweigen).

Bie? meine Mutter? — Salt, mein Berg! brich

Das ist die Gränze, recht das Alekkerste, Was Meuschenkraft ertragen mag!
Der lette Gipfel alles Herzeleids!
Doch an dem Markstein sterblicher Natur
Steht Gottes Engel, unser harrend, fasset
Das sinkende Geschöpf mit starken Armen,
Und gibt uns frischverjungt uns selber wieder.
Kaum kroch ich mit den Würmen noch im Staub,
Nun fahr ich mit dem Alder auf zur Sonne.
Alen con.

Burgund, mein hoher Herr, ich wette drauf, Steht morgen wieder unter unfern Fahnen. Ihr kennt ihn ja, das ist herr Immeranders. Dergleichen Bunde sind Centauren. Da Muß stets der Schwächre Roß seyn, und Burgund, Der macht den Reiter wohl so gern wie England. Rönia.

England! Burgund! und mag das alte Meer Ein ander England noch gebären! Ich, Ich fürchte nichts. Was will der Feind mir nehmen? Mein Reich? war Gottes, ehe denn ich war, Und sterb' ich, fällt's an ihn zurück. Mein Leben? Das nimmt er mir nicht, nur der eitlen Welt. Drum Reich und Leben-steht in Gottes Hand, Und, meyn' ich, er wird's wissen wohl zu wahren Trop Feindes Wuth und aller Teufel Macht.

(Bu einem Ritter aus bem Gefolge.) Berr Ritter!

(Der Rouig nimmt ibn ben Seite, und fpricht leife mit ibm.)

Ritter (laut.) Auf der Stelle.

(216.)

Ugnes.

Solder Freund,

Uch was beginnft du?

Ronieg. Frag mich nicht, mein Leben!

Stuge mich inder, mehr Leben So lange war ich ein groß Wiegenkind, Das steckt den Finger in den Mund und sangt Begierig dran, doch läßt's nach einem Weilchen, Unwissend, daß der Finger sein, ihn fahren, Geht's an ein Schreyn und Ungebehrdigthun. Run, deine Liebe zog mich groß, ich bin, Dank dir! nun wieder zu mir selbst genesen, Und siehe da! es sindet sich in mir Manch ungeahnter Schaft von Kraft und Muth, Laß mich sein brauchen dein und meiner werth.

Wir bleiben also? Weichen nicht dem Feind?

Wir bleiben , ja! so lange mindstens , bis 3 ch bleibe.

Ugnes. Carl, du sprichst in Rathseln. König.

Mein.

Du liebst das Alterthum, die großen Romer. Da war's wohl Brauch, daß ein Paar tapfre Degen-Sich warfen zwischen zwen entbrannte Bölker, Im Einzelkampf die Sach' aussochten kurz. Agnes.

Carl -

Ronig.

Nun erschrick nur nicht, mein herz! Es hat Gin wackrer Freund zum Zwenkampf sich erbothen Mit Herzog Bedford, wer von Beyden soll, Carl oder heinrich, Frankreichs Krone tragen.

Ugnes.

Bemiß Labire! Nur Ginen Mann weiß ich, Dem folde Großthat auf der Stirn geschrieben.

Ronig.

Micht mahr, das sieht ihm gleich?

Manes.

Mir ist, wir siegten icon! Unüberwindlich ist er, weil wir's glauben, Der Feind. Mann gegen Mann, der Zauber schwin-

Wir bleiben! O ich freu' mich wie ein Kind! Und nun, mein süßer Freund, sollst du auch wissen, Was heute mich so stark, so felig macht — Ich hatte diesen Morgen einen Traum.

Ronig.

Du traumst gewöhnlich schön. Go laß doch hören.

Agnes. Mir träumt', ich stünd' auf unserm Hofe draußen, Da war ein großer schöner Stern am Himmel Bon wunderbarer Klarheit, und der wuchs Zuseh'nds, und wie ich ihn so recht betrachte, Wird er zur Karte Frankreichs, die da wohl Das dritte Theil des Himmels überdeckte, Und mit mir stund viel Volks noch auf dem Hofe, Die ich nicht kannt', und Alle fahn hinauf Berwundernd nach dem schönen himmelszeichen \*). Bourbon.

Still! hört ihr nichts?

Ronig.

Das find die Meuterer,

Sie gebn gum Feinde über.

Ugnes.

Nein, das lautet Nicht wie des Aufruhrs eh'rne rauhe Zunge, Wie 'n fröhlicher Willsommen klingt's, womit Ein trunknes Bolk dem lieben Fürsten huldigt.

Alencon.

Der Larmen walzt fich nach dem Schloffe zu. König.

Bar' doch Graf Dunois hier! Ihn liebt der Krie-

Dielleicht gelang' ihm . . .

(Dunois rafch berein.) Dunois? du? Basift?

Dunois.

Gludauf! Gludauf! Fallt nieder! bethet! fallt Guch um den Sale!

Ugnes. Was ist geschehn?

Dunois.

Gin Bundet.

\*) Gang denfelben Traum hatte meine Frau im Soms mer 1812, als die Frangofen nach Rufland zogen; nur daß, was bier von Frankreich gesagt wird, Rufland galt. Alengon (fpis).

Gin Bunder ?

Dunois.

Sa, ein Wunder, weiser Graubart! Ein Wunder, sag' ich, wie vielleicht noch keins, Go tang die Welt in ihren Angeln rollt. (Zum Konig.)

Die Jungfrau, herr, wovon das Volkgetraumt — Worüber wir gespottet —

König.

Was?

Dunvis.

If dat

Beibhaftig!

Ronig.

Dunvis!

Dunois.

Lebt wie du und ich! Ich felbst, mit diesen meinen Augen benden-Dab' ich ihr Angesicht gesehn.

Manes.

D fprecht!

Sprecht, lieber Graf! das Berze will mir brechen. Du no is.

Raum wie ich vor der Stadt ein Feldwegs bin, Seh' ich ein Wallen von den Bergen nieder, Als ob ihr Schooß ein ganzes Volk gebähre, Und goldne Blike spielen im Gewölk. So wie wir wohl in stiller Winternacht Am blut'gen Himmel Speer' und Schwerter zücken Und luftige Geschwader sechten sehn—
Nein! nein! als ob der Drachenbändiger, Fürst Michael mit seinen himmlischen

Heerschaaren aus den Wolken niedersühre, Mit feurigem Gespann, auf Flammenwagen. Ich spring' hinzu, gerüstet Kriegsvolk ist's, Das ganze Länd, heißt es, sen aufgestanden, Vom Himmel sen ein Jungfraunbild erschienen, Von Haupt zu Fuß gewassnet, und sie woll' Frankreich erlösen aus des Feindes Hand — Ich sah sie selber auf schneweißem Roß Von sern wie eine Sonne anzuschaun; In ihrer Küstung Goldglanz, schön und schrecklich —

Da eilt' ich flugs, die Bothschaft euch zu melden — Die kriegrische Wallfahrt ist schon am Thor, Die ganze Stadt ist schon im Freudentaumel, Ihr hört das Schießen, Jubel, Sang und Klang.
Ugnes (zum König).

Warum fo fill, mein hoher herr?

Mir tst Als wie im Traume. War ich doch so lang Des Elends Hausgenoß, daß ich die Hossung Bis auf den Nahmen schier vergessen habe.

Dunois. Hört ihr? da sind sie schon.

Mlengon.

Nichts übereilt! Wir woll'n fie prufen, daß der höchste Hof Nicht Bloge gibt, wenn's eine Schwarmerinn — Betrugerinn, wie ich vermuthe

Dunois.

herr!

Alençon. Still! still! ich kenn' die Menschen. Bourbon.

21 Merdings.

Ift Borsicht -

Alençon. Wenn Ew. Majestät erlaubt, Spielt Bourbon auf ein Stündlein eure Rolle. König.

Wohl! meine Rolle! denn bis diesen Tag.
Spielt' ich den König blos. — Was aber wollt ibr?

Alençon.

Bourbon foll Ronig feyn, Em. Majeftat: Ein Unsereins.

Ronig.

Mlençon.

Lägt das Wundermadchen

Cich taufden und erkennt den Ronig nicht,

Co ift der Trug entlarvt.

Ronig.

Meintwegen denn!"

(Er wechfelt mit Bourbon die Beichen foniglicher Burde).

Bourbon (su Throne).

So bin ich König!

Dunois (für fic). Gine hübsche Puppe!

Alen-con (zum König). So! so! Nun menge Ew. Majestät Sich unter ung! — Bang hinter!

Sich unter und! — Gang hinter! — So - fo -- fo! (Abermahliger Erompetenftof).

Webel. Jeanne D'Urc.

5

## Mgnes.

Da ist Sie!

Johan ma tritt auf,' ruhig' im Rreife umberblidend.

Bas versuchet ihr den Geift in mir?

Bourbon! nicht! wohl stehst du so hohem Ort!

Sieh zu, auf daß du nicht herunterfallest!

Hervor du junger königlicher Aar! Bas birgt dein Haupt sich unter niedre Krahen? (sie führt den König zum Ebrone, welchen Bourbon verläßt)

Das ist der Plat, wozu dich Gott berufen. (der König besteigt den Shron) Ich bin vom allerhöchsten Herrn gesendet, -Dir seinen heil'gen Willen kundzuthun.

Ronig.

Eprich! ich bin Ohr.

Gr selbst hat mich berufen. Er selbst hat mich berufen. Denn da ich eines Tags am Berge hüthe, Ulwo ein Mutter Gottes Kirchlein steht, Geschah es, daß mich eine Stimme ries Von der Kapelle her zu dregenmahlen, Und ben dem Kirchlein war ein heller Glanz, Ein Weib stund vor mir, schön von Ungesicht: Johanna, spricht sie, dich hat Gott erwählt, Dein Bolk von seinen Feinden zu erlösen. So mach dich auf und zeuch zu deinem Herrn, Der da ist und senn wird der rechte König Von Frankreich, und er wird dir Kriegsvolk geben, Damit mach' Orleans fren, die feste Stadt

Und salbe darnach deinen Herrn in Rheims. Und als sie dies gesprochen, legt sie mir Die Hand auf's Haupt und war mir aus den Augen. Da merkt' ich wohl, daß sie vom Herrn gefandt. Und seit dem Tage alle dritte Nacht Ist mir dieselbe Frau im Traum erschienen Und hat dieselben Worte mir geredet, So daß mir endlich angst im Berzen ward, Und ging gen Bawonleurs, wie mir geheißen, Zum Hauptmann dieser Stadt, Herrn Baudricourt. Die sind die Schreiben von dem wackern Ritter.

Rönig

(nachdem er einen Blid in das Schreiben geworfen). Sochft munderbar!

Dunois (zu Johanna).

Bon Baucouleurs, sagst du? Wie kamt ihr doch aus den verwünschten Bergen, Wo so viel Feind' als Blätter auf den Bäumen, Und jeder Paß verrennt?

Johanna.

Gott mar mit uns.

Ronig (aus dem Briefe mittheilend). Die Schlacht ben Orleans hat ste acht Tage Vorherzesagt . . traf auf die Stunde ein.«

Bourbon (ben Seite zu Alengon). Was mennt Ihr Alengon?

Alencon (eben fo).

Gin richtger Blick . . Der Heere Stellung wohl berechnet . . ihr Bater Bielleicht gedient . . Erfahrung . . gute Lehrer . .

Konig (ben Brief jufammenlegend). Johanna D'Urc, und mas ift dein Begehr'?

Johannat Daß du dem herrn gehorchest, gleichwie ich. Gib Kriegevolk mir, auf daß ich Orleans Entsete und dich führ' alsdann gen Rheims, Wo du die heilige Salbung sollst empfahn. Könia.

Orleans ift über.

Johanna. Glaub's nicht, lieber Serr !

Es halt fich noch. Der Sturm mard abgeschlagen. Ronig.

Rheims hat der Feind.

Sohanna. Gott wird's ihm wiedernehmen. Ronig.

Des Throns entfett bin ich von meinen Feinden. Sobanna.

Das können Menschen nicht. In Gottes Hand Allein sind aller Erdenkönige Kronen. Gar mächtige Fürsprecher hast du. Carl Der Große und der heil'ge Ludwig liegen Bor Gott auf ihren Knien um deinetwillen. Kein Fremder wird die Lilienkrone tragen, Noch sißen auf dem Stuhle deiner Macht.

Ronig. Ihr herrn, mas urtheilt ihr in dieser Sache? Dunois.

Rad Orleans auf!

Bourbon. Man kann's versuchen, denk ich.

Alen çon. Ja - aber - aber - nun, wie fagt das Sprichwort? Gin'n Scheffel Salg erft mit dem neuen Freund Bergebrt, eb du ihm trauft.

Dunois.

Ihr fleht am Fluß,

Und martet, bis das Baffer abgelaufen.

Alencon.

Und ihr tappt ju und macht euch lacherlich. Rein! fag' ich, fo geht's nicht. Und wenn ein Engel Bom himmel fam', ich fodre Brief und Giegel. Ronig (fchnell).

Und diefes Brief und Giegel fcaff' ich mir,

Ruft mir den Bifchof.

(Giner aus dem Gefolge ab.) Gein Mund ift ohne Falfch,

Rein wie der Kelch im Nachtmahl feine Lippen. Und überdem er bat in folden Dingen Dehr Licht als wir, weiß was des Beiftes ift. (Erabifch of von Rheims fommt.)

Chrwurdiger Berr, ihr mißt icon? Erzbischof.

Ja, ich weiß,

Das Bolt es hat mir icon das Saus gefturmt, 3d foll ihm ein Tedeum laffen fingen, Bum Gotteshaus ftromt Jung und Alt. Tobanna.

Co rect!

Das mit Gott angefangen, endet mohl. Ergbischof.

Bohl, meine Tochter, mohl! Das eigne Berg, Menn' ich, bas ift die befte Rirchenglode. Ronig.

Bas aber dunket euch, mein Bater drob? Rann auch ein Weib fo große Dinge thun? Erybischof.
Ein schwach Gefäß erwählt der Höchste oft, Und füllet es mit seiner Kraft, auf daß Es seinen Nath so freudiger vollbringe, Ohn' Eigenwillen. Meldet doch die Schrift Bon mehr als einem heldenmüth'gen Weib, Die da vollführt, was keinem Mann gelungen, Debora, Judith, diese Nahmen leuchten, Und werden mit der Sonne nur vergehn. Ein Weib gebar den Heiland aller Welt. Uuch, daß die Jungfrau eine Hirtinn ist, Last euch nicht irren. Bon der Heerde ja. Berief der Herr den Hirten seines Volks, Den Mann nach seinem Herzen, dessen Schleuder Den überstolzen Riesen warf in Staub.

Doch Wunder - beut noch?

Erzbischaf.

Ge geschehn noch Bunder :

Roch lebt der alte Gott!

Alen con (beimlich zu Bourbon).

Herzog, ein Wort! Us Mittel doch kann man die Dirne brauchen, Das Bolk in Feu'r zu jagen — Bourbon (eben so).

Bu begeiftern !

Da habt ibe Recht.

Erzbischof.

Sag, liebe Tochter, mir: 2Bo find die Zeichen beiner hohen Sendung? Johanna.

Führt mich nach Orleans! Dort werden fich die Zeichen offenbaren. Erzbischof.

Berfuch nicht Gott durch fund'ge Buverficht.

Unglaub' an feine Macht allein ift Sunde.

Erzbischof.

Wenn aber es sein hoher Kathschluß ift, Frankreich aus seiner Feinde Sand zu retten, Was braucht er erst Werkzeuge? Kriegsvolk? Wassen?

Er, deffen Wint das Weltmeer schweigen heißt.

Er hat es so gebothen und ich folge. Und will ich wenig Kriegsvolk nur, und doch Wird uns der Herr damit den Sieg verleihn.

Erzbischof (zum König). Ich find' an ihr kein Unrecht, hoher Gerr! Betrug und Lüge trägt nicht folche Mienen. Urtheilt ihr felbst.

König.
Ich aber will noch mehr:

Ihr herren alle, tretet ab, bis wir Euch wieder lassen rufen. Wurd'ger Bater, Ihr bleibet. Guer Wort und Zeugniß ja Ist uns ein halbes Evangelium. (alle entscruen sich außer dem König, dem Erzbische fich of und Iohanna.)

Ronig (vom Throne fleigend).

Johanna d'Urc, noch fühl' ich Zwiespalt mir In tiefster Seele, foll ich dir vertraun. Du kannst mit einem Wort den Zweisel heilen.

Johanna. Sprich, herr, es foll gefchehn.

Ronig.

Die lette Racht, Was that, mas dacht' ich um die zwölfte Stunde? Sobanna.

Auf daß du glaubeft, fag' ich dir's, wiewohl Dir beffer mar', aufs erfte Bott gu merten. Berr, um die gwölfte Stunde, Da fliegft du auf, betrubt, von beinem Lager, Und gingft in die Ravelle gang allein. Dort vor dem Gnadenbild am Sochaltar Rielft du auf deine Rnie -

Ronia.

Gott mein Berr! -Und weißt du auch den Inhalt meines Flebens? Tobanna.

Der emigen Gerechtigkeit gum Opfer Bothft du dein Saupt dar für dein armes Bolt -Da flugs tam der Gedanke dir jum 3mentampf) Mit Bergog Bedford, dem Regenten Frankreichs, Das follte dir ein Gotteburtheil fenn

Ronig.

Wer bift du, fdredliches Gefcopf! Johanna.

3d diene Gott,

Die du.

Ronig. Du liefest meine tieffte Geele Gleichwie vom Blatt meg. Meine heimlichften Gedanten find vor dir wie Baffertropfen. Rein! Darum mußte mir fein Lebendes, Denn Gott und meine Geele Johanna.

Gen getroft!

Erhort, o herr, ist dein Gebeth. Dein Engel Trug durch die Wolken es hinauf zu Gott. Konia.

Wie aber mußteft bu, mas ich gebethet?

Alls du mich fragtest, ward es mir gesagt. Sonst weiß ich auch nichts. Doch zur rechten Stunde,

Da fpricht es eine Stimme laut in mir. Ronig (jum Ergbifchof).

Mein Bater -

Grzbischof.
Sie ift Gottes Hand und Finger!
Was braucht es weiter Zeugniß? Greif getrost,
Getrost greif in die Himmel über dir!
Da sist Erhörung schon auf goldnen Wolken,
Mit Liebesarmen zeuch sie dir hernieder,
Wenn Menschen Hulfe aus, hilft Gott der Herv.
(König schellt. Die Herren treten wiederein.)

König. Sie hat mir ein Geheimnis offenbart, Drum Niemand wiffen konnt' in aller Welt, Denn Ich allein und der Allwissende.

Serr Marschall, ihr tragt Sorge, ohn' Berzug, Was nur an Kriegsvolk aufzubringen, soll Mit ihr gen Orleans ziehen ungefäumt. — Wer ist ihr Ritter?

Dunois. Ich auf Tod und Leben! König.

Auch ihr, herr Marschall, folget ihr. Und nun, Kraft meines königlichen Worts, Johanna,

Bekleid' ich dich mit aller Macht und Ansehn, Dergleichen meine Feldsauptleute schmückt — . Zeuch hin gen Orleans! hilf der guten Stadt! Johanna.

Erlaubt zuvor, herr, noch ein Wortlein mir. Wenn nun vollbracht, was mir geheißen ward, Wenn Orleans fren und du gefalbt zu Rheims, Daß du alsbald mich wieder lassest heim, Denn dieses und nicht mehr ward mir gebothen. König.

Johanna!

Johanna.

Aller Anfang ift von Gott, Das Mittel und das End' ift Menschenwerk.

König.

Magft du nicht langer bleiben, edle Jungfrau, Gen dir's gemahrt. Thu' gang nach deinem Willen.

Johanna.

Des Menschen Berg ift wohl ein unftat Ding. — Berschreibt es mir, mein koniglider Herr!

König.

Traust du so wenig unserm Königswort? Run wohl, es sey drum!

(Er geht an den Tifch und fchreibt.)

Und mit eignen Sanden

Besiegl' ich es mit unsers Reiches Siegel. — Run unterzeichne du auch deinen Nahmen.

Johanna.

herr, ich bin eine ungelehrte Magd, Ich habe lefen nicht gelernt noch schreiben; Erlaubt ihr, mach' ich drunter blos ein Rreuz. Ronig.

Gin Rreng?

Erzbischof.

En, lieber Berr, lagt's ihr nur gelten. Das ift des Chriften rechte Unterschrift, Sein fconfter Nahmenszug,

(Johanna unterzeichnet.)

Ronig.

Rommt mir in Sinn Ein Reimspruch, den ich weiß nicht wo gehort:

Erzbischof.

Manch Goldkorn liegt gar oft in solchen Spruchen. Wie heißt der Reim?

Konig (zu Johanna).

Fast wie auf dich gemacht! »Wer uns will retten und den Feind vertreiben, »Der muß nicht seinen Nahmen können schreiben.«

Erzbischof.

Wohl wahr! die Schriftgelehrten thun's nicht immer.

Tode ift der Buchftab, nur der Beift lebendig. Ronig.

Run wackre Jungfrau! fprich, wann willt du ziehn?

Berr, übermorgen.

König.

Uebermorgen erst?

Und Orleans Rettung hangt am Blick des Auges. Warum nicht heut?

Johanna.

Doch ift's nicht an der Beit.

Auf Frentag wendet sich des Feindes Glud. Ronig.

Dren Tagereifen find bis Orleans, Und heut ift Sonntag.

Johanna.

Greif dem Herrn nicht vor, Der Frentag ist ein großer wicht'ger Tag.
Am Frentag ist der Herr am Kreuz gestorben,
Und diesen Riß, der auf den Tag geschehn,
Berspürt der Himmel heut noch so gewaltig,
Daß Frentag meistens sich das Wetter andert.
Am Frentag, Herr, ist deine Magd geboren,
Frentag geschah des Herren Wort zu mir,
Am Frentag zog ich aus von Baucouleurs,
Und Orleans wird fren denselben Tag.
Rönia.

Go fen es denn!

Grzbischof.
SerrKönig, laßt mich nun
Bum Haus des Herrn. Ich höre schon die Glocken.
Rönig.
Rehmt uns mit, würd ger Bater, alle, alle!
Erzbischof.
So kommt denn, Kinder! Herz und Hand erhoben!
Noth thut zum Werk der Segen ja von Oben!
(Alle ab.)

# Zwente Scene.

paris.

(Pallaft bes Bergogs von Bedford.)

Bedford (in der Thur fich beurlaubent). Schon gut, ihr herrn. Der herzog Bedford dankt.
(Burudfehrend.)
Ein Gluck, daß Niemand diese Uffen fah!

God dam! selbst für die Bübne ist dies Bolk Mir fastzu sehr Schauspieler. Wind! Wind! Wind! Da kommen sie und machen schöne Worte, Vergleichen mich mit Scipio — Scipio heißt, Glaub' ich, ein Stock — nun, ich will euch befeivio'n.

Und weshalb? Gine Kleinigkeit! ein Nichts!
Ich soll sie mit Soldaten nicht belegen,
Kriegssteuer schenken, und die Ehrenzeichen,
Die der Franzos uns abgenommen, nicht
Nach England schicken, soll sie ihnen lassen —
En deukt doch! weil's mein schönster Lorbeer sep,
Die Stadt zu ehren, der wir's schuldig sind,
Daß wir nicht noch auf allen Vieren gehn.
Recht ein Polpp ist der Franzos. Schneid'ihn
Entzwen, kehr' ihn wie einen Handschuh um,
Vom alten Hochmuth läßt er nicht. Das meynt,
Die Welt ist nur die Vorstadt von Paris.
Rein, heuchelt, streichelt, schmeichelt wie die Kaken,
Lobt, schimpft, mir gilt es gleich. — Hier Sanct.

Und Bedfords Schwert! — Paris, du ftolze Stadt, Die feit Jahrhunderten kein Feindes Fuß Betrat, wir haben dich, wir haben dich, Und wollen dich sobald nicht lassen fahren —

(Rach einer Paufe.)

Warum von Orleans noch nicht Zeitung kommt? Nach dem, was mir der windige Franzos Gefaselt.. Sieh', kömmt da Sir Fastolf nicht?

Fast olf (eintretend). Bom Schlachtfeld eben dampfend komm' ich an, Ew. Hobeit — Bedford.

Run, ich weiß, wir find geschlagen.

Lebean mar hier vor einer halben Stunde, Der fagt' es — also haben mir gestegt — Siehst du, ich lern Französisch schon verstehn? Fast olf.

Mun läuft der Windhund alle Winkel aus, Und fa't die Lüge. Auf den Gassen steckt Das Bolk geheimnisvoll den Kopf zusammen, Vom Einfall schon in England füsstern sie. Bed ford (lacht).

Haha! der Einfall, denk' ich, bleibt ein Einfall. Wir kennen dies Geschlecht ja lange. Kaiser Augustus, hab' ich wo gelesen, ließ Dem Winde einen Tempel baun in Frankreich. Der Kaiser kannte seine Leute. — Nun, Wie kebt's, Sir Kastolf?

Fastolf.

England hoch! wir haben

Ben Orleans neue Lorbeern uns erkampft. Dies Schreiben Talbots fagt Em. Hoheit Alles.

Bedford (den Brief überlefend).

Wie? Salisbury todt? Gin harter, harter Schlag! Da fank dir eine Saule, wackres England! Doch lebt ja Talbot noch, der Fürst der Ehren. — Wie? wackrer Fastolf? Ihr, schreibt Seine Herr: lichkeit,

Ihr ward es, der den heißen Tag entschieden ? Faft olf.

Erlauchfer herr, ich that nur meine Pflicht. Bedford

(bekleidet ihn mit seinem Orden). Also bekleid' ich euch, Sir John Fastolf, Mit Englands allerhöchstem Nitterschmust. — Hony soit qui mal y pense! — Mir hing Mit eigner Hand dasselbe Ghrenzeichen Mein königlicher Bruder Heinrich um Nach jenem großen Sieg ben Unincourt, Der schirmend noch, wie Sanct Helenens Fener In schwarzer Sturmnacht auf des Schiffes Mast, Um Engellands glorreiche Banner lodert, Und leuchtend tanzt auf unsern Fahnenspiken — Wie hält's mit Orleans, mein sehredler Nitter?

Orleans ift unfer diesen Augenblick, Bum Sturm mard ichon geblasen, als ich ging. Bebford.

Wenn uns die neue Heldinn nur nicht kreuzt!
Ich hör', sie will der Stadt zu Hilfe ziehn Mit einem Dupend irrender Ritter; Bolk,
Zigeuner mehr von Unsehn als wie Christen.
Kastolf.

En, spottet nicht! Das Bolk ist toll von ihr, Selksame Ding' erzählt von ihr der Ruf, Ja, Wunder thut sie.

Possen, Fastolf, Possen! Hossen, Fastolf, Possen! Hossen, Fastolf, Possen! How auch gekannt so einen Wundermann, Der wollte heilen durch Berühren blos, Die Kraft hielt aber also fest an ihm, Kein Kranker hat je was davon verspürt. Was gilt's? der Talbot schickt das Wunderthier Uns nächster Tag' im Käsig nach Paris. Ihr wist ich hielt nie groß von solchen Helden Im Weiberrock. Erst neulich traf es sich — Wohl mein Gesicht ist freylich nicht das beste —

Daß ich für Servine — Senne las. — Run, edler herr, ihr werdet mude fenn, Macht's euch bequem. Ihr send hier herr im Hause.

36 foreib' indeg an Talbot.

(Faftolf ab. Gin Diener tommt.) Run, mas gibt's?

Diener.

Gin Frankischer Berold.

Bedford.

Was? - Co lag ibn ein.

(Diener ab. Serold tritt auf.) Serold.

Der Ronig Carl entbeut euch feinen Gruß — Bed ford.

Mer? — Aha! — Carl von Balois. Ich hab' Ein kurz Gedächtniß. Soi disant Dauphin. Serold.

Bu fparen Menschenblut, davon dereinst Wird strenge Rechenschaft gefodert werden — Bed for d.

Bogn der feperliche Eingang ?-

— läßt

Ench König Carl zum Imenkampf laden. Ausfechten ritterlich will er's mit euch. Dem Sieger fällt die Krone Frankreich heim. Bed for d.

Sin luft'ger Ginfalt! Chade nur, du mußt Dich unterweges wo verschlafen haben. Denn, Freund, seitdem du deinen Konig Carl Berlaffen, hab' ich Frankreich just erobert. Om! lachen muß ich. Glaubt denn dieser Carl, Wir sind von England blos herüberkommen, Mit ihm Soldatens spielen wie die Kinder? Es ist ein ernsthaft Ding um's blanke Schwert, Und, Freund, ein Streithengstist kein Steckenpferd. Herold.

Em. Sobeit Untwort?

Bedford.

Sage deinem Herrn:
Ich da bin leider nicht mehr jung genug,
Mit einem Abenteurer mich zu raufen.
Bielleicht thut's auszufahren ihm mehr Noth
Nach einem Thron und schönen Königstöchtern.
Auch sag' ihm, sey's in England nicht der Brauch,
Daß ich darum erst fechte was schon mein.
Und so gehab dich wohl!

(Berold ab.)

Such du Für deinen Sprenkel anderswo die Gimpel! — So ist dies Wolk! wenn's nun mit Augen sieht, 'S ist garaus, schlägt's flugs ein Gerüft noch auf, Und will mit einem Bühnenstreiche enden. Doch solche Heldenfraten thun ben uns Berzweifelt schlechte Wirkung, — Carl, gut' Nacht! Hans ohne Land! Wo dich kein Wunder rettet, Eh dreymahl sich ins Meer die Sonne bettet, Siehst du dein Frankreich mit dem Rücken schon, Und König Heinrich steigt auf Ludwigs Thron.

#### Dritte Ocene.

Bor Orleans.

(3m Sintergrund ein Thurm.)

Johanna, Alencon, Dunois treten-auf mit

Johanna. Mir find am Ort. Dort leuchten Orleans Thürme. Freytag ist heut, das Wetter andert sich, Die Sonne bricht hervor nach langem Regen. Schod gutes Muths! Wenn's drinnen Mittag lautet, Weht meine Fahne auf dem Wall der Stadt. (Zu Alengon.)

Ju atençon.) Ihr schüttelt; edler Gerzog? Dunois.

Nun, er mennt, Die Bollwerk, und die starken Thurise rund, Bis an den himmel fast verschanzt, womit Die Stadt gleichwie mit eh'rnem Gurt umgürtet, Für einen Sommer Arbeit mar' es wohl, So felsenfeste Riegel wegzuschieben.

Alengon. Ein hübscher jungfräulicher Gartel! nun, Wer den mir loft, der soll die Stadt noch heut Als Braut ins Bette friegen. Aber — aber — Ich dächte doch —

Johanna.
Schweigt ihr Kleingläubigen!
Des herren Nath ift besser denn der Menschen.
Ihr mennt mich zu betrügen, habet Ucht,
Auf daß ihr euch nicht selbst betrügt. Denn ich

Bring' euch die beste Sulfe, welche je Ein Ritter oder eine Stadt erhielt:
Den Willen des Allmächt'gen und die Sulfe Des Königes im Simmel. Habt ihr nicht Gelesen, wie die Mauern jener Stadt Umfielen blos vom Halle der Posaunen?
Ich sag' euch, eh' die Zeit den schweren Hammer Zum zwölften Glockenschlage noch erhebt, Sind wir in Orleans.

(Bu einem Maheftebenben.)

Her Gudud schrept dort im maldduft'gen Grund. Geh, frag' ihn: welch Zeit sind mir in der Stadt? (Hauptmann ab.)

Das heer, als ich gebothen, hat's gebeichtet, Und sich, wie guten Christen es geziemt, Der göttlichen Barmherzigkeit befohlen?
Dunois.

Et ift geschehn. Nun auf den Feind brennt Alles, Die Erde felbst, in heißer Ungeduld, Spruht Funken unter'm Suf der feur'gen Rosse. Johanna.

En feht, da kommt vom Buich der Sauptmann wieder.

Run, herr?

Sauptmann: Ben Gott! der Bogel rief zwolfmahl. Johanna.

Ein Zeichen, daß ihr Glauben möget faffen. — Wie daß mein herold noch nicht wiederkommt? Ein Krieger.

Co eben lagt ber Salbot und verfunden, Dag er den Berold, fo ihr ihm gefchickt,

6. \*

In Retten warf, und fendet ihr noch einen, So schwort er ohne Gnad' ihn zu verbrennen.

Johanna.
So fagt dem harten Mann: ich komme selber. — In Ketten Kriegsherolde und verbrennen!
Ift das ben Christenvölkern noch erhört? — Was erst geschähe mir, wenn sie mich singen? — Auf! blast den Talbot gleich mir zum Gespräch.

(Erompetenftoß. Englander erfcheinen auf dem

Gin Englischer.

Was wollt ihr, Franksche hunde? Muckt ihr noch, Und bellt den Mond an? Was macht euer König Bon Bourges und sein Herr Bruder Burgemeister? Wir horen, daß er dessen Tochteufrent. En, meldet's uns doch, wenn er Hochzeit macht, Wir kommen ihm den Brautreihn aufzuspielen.

Sobanna. Schweigt ihr! den edlen Talbot will ich sprechen. Talbot erscheint auf dem Thurme mit Suffolt und Andern.

Talbot.

Wer ruft mich?

Johanna.
Jch. Dieweil du meine Bothen Gefangen wirfst ganz wider Brauch und Recht, Go komm' ich selber, als dein guter Engel Bu dir gesandt vom höchsten Herrn des Himmels. Talbot, du hochgewalt'ger Kriegesfürst, Englands beruhmter Feldhauptmann, hor' mich: Gib Orleans fren, entlagre flugs die Stadt, Co laß' ich dich von hinnen ziehn in Frieden.

## Talbot (lacht).

Spaga!

Jobanna.

Doch wo du eilends nicht gehorchest, Komm über dich das himmelschrenende Blut, So diese heiße Stunde wird vergiessen, Und rufe Nache! Nache! über England. Johanna d'Arc heiß ich, genannt vom Bogen, Ein Bogen bin ich in der Hand des Herrn, Der Pfeil liegt auf der Sehne! wahret euch! Talbot.

Wie? wird das graue Mährchen wieder jung Bon Umazonen, die Troß Männern fechten? Ist das die Heldinn, deren Nahmen schon, Der feile Ruf zu meinem Ohr getragen? Fürwahr, mit deinem König geht es wohl Stark auf die Neige, daß er sich nicht schämt, Und greist zu solchen lächerlichen Wassen. Berkehrte Welt, wo Männer Weiber sind, Da müssen freylich Weiber Männer werden.

Johanna.

Talbot, zähm' deines Herzens stolze Wellen Bor Dem, der Berge ebnet, Meere schweigt. Suffolk.

Du Mete, schmähst du das ehrwürdige Saupt, Das grau geworden auf des Ruhmes Feldern? Eine schöne Seldinn! schöne Tugendheldinn! Denn weil Ein Mann nicht deiner Luft genügt, Willst du's bestehn mit einem ganzen Seer, Du unersättlich wie der Höllenschlund!

Johanna. Der herr fen Richter zwischen dir und mir! — Und nun vernehmt mein Wort ihr Englischen!

Denn alfo fpricht der Berr durch mich zu euch: Du, Talbot, Englands oberfter Feldhauptmann. Und du, der fich Regent von Frankreich nenut, Bergog von Bedford! hort und merket auf! Gib Rechenschaft des Blute, fo du vergoffen, Die Schluffel aller Stadte gib beraus! Denn mabrlich! feinen Ragel follt ihr haben Bon Frankreich, ja tein Baun foll euer fenn! Der Konig Carl, das ift der rechte Erbe, 36m hat der Konig aller Konige Frankreich verliehn und Ludwigs Thron des Beil'gen. Co macht euch auf, zieht beim in euer Land! Sonft, miffet, bin ich anegefandt vom herrn, Gud Mann für Mann aus Frankreich zu verjagen. Mehr Rraft fürmahr mard mir verliehn von Oben, Als ich zu hundert Schlachten wohl bedarf. 3d will dich rutteln, bis daß du den Raub Aussveneft, den du Bolfes Urt verschlungen! Run mable, England, Leben oder Tod! Talbot.

Sold Beiberschmas ift keiner Antwort werth. (Bendet fich weg.)

Johanna. So soll das Schwert sein blutig Urtheil sprechen! Und dieses nehmt zum Zeichen wider euch: Wie ich dies Wasser gieß' aus meinem Helm, Will ich ausgießen dich, hochmuthig Wolk!

(Sie thut bas Beschriebene und tebrt barauf ju ben Ihrigen jurud, Englander auf bem Thurme ruften fich jur Gegenwehr.)

Der Augenblic ift da! Wohlauf jum Streit! Ihr Dunois, zieht mit euren Schaaren rechts,

Und fallt den Feind im Rucken. Edler Marschall, Ihr ruckt an die Loire flugs hinab,
Und deckt den Strom, daß die Getreideschiffe Einlaufen in die hungerhohle Stadt.
Ich wähl' mir diesen Stand, zum Ziel den Thurm, Bon dem ein Sprung nur in den himmel scheint, Es ist des Feindes allerstärkstes Bollwerk, Drum greifen wir gleich ben dem Schwersten an. Ins erste Glied, ihr Leichtbewassneten,
Das schwere Fußvolk hinter euch zum Halt,
Recht eine Mau'r aus blankem Erz gegossen.
Du nois (zu Mencon).

Ben Gott! die Jungfrau ordnet ihre Schlacht Dem altesten Feldheren Trog.

Mlen con.

Run ja, ich murd' es felbst nicht besser machen.

(Dunois und Mengon mit Goldaten ab.)

Johanna.

Auf denn mit Gott! Ich schreite ked voran. Mir nach! Wenn meine Fahne, habet Acht, Den Churm berührt, wie ich sie jeko schwinge, Ift Alles unser und der Feind geschlagen. Vorwärts!

> (Gle fdreitet vor. Alles folgt.) Ein Krieger.

Die Fahne wie ein Ubler rührt Mit ihren weißen Fittigen den Thurm.

Johanna. Gott fep gelobt! Co hebt das Feldgefdren:

Gott und die Jungfrau!

(Merufen: Gott und die Jungfrau; Eroms peten und Siegegeschren hinter ber Buhne.)

Johanna. Das ift der madre Dunois! Seine Heerschaar Drängt schon den Feind im Ruden. Talbot (vom Thurme).

Glacidas!

Graf Suffolt! rechts dort! auf die Ebne vor! Ben Gott! die hunde machen und zu ichaffen. (Man bort in ber Gerne fecten.)

Johanna.

Grad' auf den Thurm! mir nach! (Erompetenftoß. Dunois mit Soldaten tritt auf.)

Der Feind in voller Flucht! Wo ist die Jungfrau? (Iohanna erscheint ploblich auf dem Thurme, wo sie ihre Fahne aufpflangt. Lalbot und die Seinen weichen vom Thurme.)

Johanna.

Sieg! Sieg! der Feind flieht! Geschren aus der Ferne.

Orleans gewonnen!

Bictoria!

(Der Borhang fallt, indem es 3molf fclagt.)

# Dritter 'Act.

Erfte Ocene.

Bourges.

(hoflager des Ronigs Carl.)

Scarron (tritt auf).

Von allen Wundern, die Johanna that, Däucht mir das kleinste nicht, ben meiner Treu', Daß sie noch Jungfrau im achtzehnten Man — Ich glaub' es selbst, denn gar die Weiber sagen's —

Sa Schimpf und Schande! Frankreich! Beiber-

Wo überall die Frau die Hosen führt, Der Mann am Rüchenheerd und Waschtrog steht! Ein Weib nur konnte hier solch Wunder thun. Wie übergnädig doch der himmel sich Selbst unfrer Unart fügt und zu erretten! Eine Dirne, die kein'n Buchstab kennt, muß und Das Wörtlein Chre wieder lesen lernen, Das wir vergessen ganz! Herab, du König, Von deinem Sich! Ein Kreißstuhl sep dein Thron! Ein Bienenstaat dies Frankreich, wo den Thron Nur eine Koniginn besteigen darf, Und faule Drohnen todt gebissen werden! Ganz tausche das Geschlecht die Rollen hier! Der Mann lieg' unter und das Weib sey oben! Von Morgen trag' ich Weiberröcke selbst, Halt' mich gesäßt aus Kindbett. — Fort sie kommen.

(Ab.)

Ronig Carl fommt mit Alencon, Bourbon, Dunois und herren von hofe. Ronig (zu Dunois).

Was ihr mir da erzählt, es nimmt mich Wunder, Und drepmahl Wunder, Graf, wißt ihr, warum? Dunois.

Ew. Majestat - ?

König,
Weil wir denselben Tag
Es wissten, ja schier um dieselbe Stunde,
Was ferne sich ben Orleans begeben.
Eilbothen nicht, und ritten sie auf Winden,
Kaum so behend sind Blipes Fittige.
Fast glaub' ich, eine Stimme muß es geben,
Die allenthalben wie die Himmelsluft,
Ingleich an hundert Orten leise raunt,
Wo irgend was Bedeutend sich ereignet.
Noch gabt ihr mir den Umriß nur vollendet.

Um Frentag Morgen tam das heer vor Orleans, Und flugs beschloß das heldenweib den Sturm Auf's hauptbollwert, dein lag der Britten Kern, Dort ftand auch Talbot, auf dem Thurm ein Thurm, Bur furchtbarlichsten Gegenwehr sich gurtend, Daf unfern Comen auch das Berg entfiel. Da trat die Jungfrau vor das heer und sprach Richt Worte, Fadeln maren's, die da Mark Und Beinedurchbrannten, Und in Gottes Mahmen Bettrennend mit dem Tod fdrift fie voran, Gine Stegsgottinn, die weiße Fahn' ihr Flugel. Da mar, das gange Feld ftund' flugs in Feuer, Und droben ploblich fteht fie auf dem Thurm, Behr wie ein Beiligenbild auf einem Dom. Dir nach! rief fie, und Alles hinterdrein. Erftiegen mar ber Ball fo leicht, als führten Bequeme Stufen eben nur binan. Es mar, als brad' der Blig Babn vor ibr ber, Die Belme fplitterten por ihr, die Langen; Der feste Stahl ichien ein gerbrechlich Glas. Da traf ein Felsstück sie vom Ball. Sie fank. Doch schnell, als mar fie nur gestrauchelt, springt Cie wieder auf gang fonder Leid und Bunde. Berbrodelt mar wie weicher Thon der Stein. Bier mar's auch , mo den Bergog fie gerettet , Cie bath ibn : Tretet einen Schritt gurud! Und faum wie er den Ort geräumt - fo fprech doch, Erzählt doch, Alencon!

Allençon. Die Sach' ist richtig — aber — frensich — aber — Mein Nachbar ward erschlagen, wie er vortrat. Dunvis.

Und wunderbar! wo Sie erscheint, kann kein Englander einen Franken mehr verwunden. Sie fand in Feindes Lager sich zurecht, Als war sie da geboren und erzogen, Sie sagte, eine Stimme führe sie. Ja auch der Wind, der den Getreideschiffen

Den Einlauf sperrte in der Stadt, er springt Urplöblich um und schwängert alle Segel, Wie Schwalben schossen sie den Strom hinab, Und Orleans war erlöst vom Hungertode. So war der wunderbare Sieg erstritten, Die Wahlstatt deckten ben sechstausend Feinde, Der große Talbot selber ist gefangen, Im dickten Wirbel socht er noch zulest, Und Niemand war ben ihm denn Er allein. Ein Normann riß ihn hinterrücks zu Boden Beym Helmbusch, doch noch liegend wehrt' er sich, Bis daß Saintrailles erschien, sein wacker Gegner, Da springt er auf ganz freundlich wie ein Kind, Drückt ihm die Hand und reicht sein Schwert ihm bin.

Und wie die Jungfrau uns vorhergesagt, Wie's Mittag eben schlägt in Orleans, Da halten wir den Einzug in die Stadt. Ein Diener (fommt).

Die Jungfrau und Saintrailles mit den Gefangnen.

Saintrailles. Johanna mit Talbot und andern gefangenen Englischen Rittern.

Johanna.

Beil dir, mein koniglicher Berr! und liegen-Mu' beine Feinde bald zu Fugen dir! Ronia.

Willfammen, tapfre Jungfrau! (4u Saintrailles.)

Brug bich Gott,

Mein greiser Seld! Mich daucht, der Tod auch fürchtet

Bor deinem Degen fic. Wie haft du mir

Mein Aleinod treu bewahrt, mein Orleans Benm himmel! hattest einen tüchtigen Mitwerber. Sprich, wie lohn' ich die?
Saintrailles.

Berr Ronig,

That meine Schuldigkeit. Ift Lohns genug. Ronig (zu Talbot).

Und ihr?

Johanna. Das ist der edle Talbot, Herr! Er siel dem wackern Saintrailles in die Hände. König.

Send ihr der Talbot?

Talbot.

Ja.

Ronig.

Bu diesem Tage Glud, der mir vergönnt, Das Unflig Deg zu schauen, der die Welt Mit seinem Ruhm erfüllt, obwohl mein Gegner. Talbot.

Ich thu' mein Werk, wie all' die Andern auch, In England lebt kein schlechtrer Mann denn ich. König.

So ift der Britt' ein Bolk von Konigen. Talbot.

Und ihr, preismurd'ger Furft, ein Bolt von Rittern.

Nicht unfre Tapferkeit hat ihn besiegt, Der eignen Tapferkeit ift er erlegen. Konia.

Wir hörten's, wie er lowenkuhn gekampft, Er gang allein schier mit dem halben Seer.

Gaintrailles.

Ja solch ein. Mann wiegt wohl ein ganges heer. Und drum, herr Konig, bitt' ich eine Gunft: So hoch Berdienst am Feinde felbst zu ehren, Dan lag' ihn ziehen sonder Losegeld:

Ronia.

Ge fen wie du gefagt, mein alter Rriegsmann.

Talbot (zu Saintrailles). Hab' Dank, du wackter Degen. Menn' ich doch, Der Tag kommt, wo ich Gleiches dir mit Gleichem Vergelten mag.

Saintrailles. Wie Gott will.

Dunois.

Rod bab' ich

Euch einen biedern Ritter vorzustellen.
(zu einem der Gefangenen)
herr, tretet vor! — hie steht vor eurem Antlis, Mein Fürst, ein Spiegel echter Ritterschaft, Ein Bild der alten ehrenvesten Zeit.
Denn da es uns an Kriegesvolk gebrach, Bertrauten wir die Obhuth der Gefangenen Den heil'gen Mönchen, so im heergeleit.
Ein Bruder Bernhardiner führte Diesen,

Den heil'gen Mönchen, so im Heergeleit. Ein Bruder Bernhardiner führte Diesen, Ein würd'ger Graukopf, doch schon altersschwach. Und als der fromme Greis bald wegesmud', Da nimmt der wackre Ritter den Gefährten Auf seine Schultern, ob's sein Bater mar', Und trägt ihn also bis zur nächsten Stadt, Und wie ihm unterwegs mit dem Geleiter Ein Haufe Englischer begegnete, Die ihn befreyen wollten, wehrt' er's ab.

Ronig.

Und warum thatft du also, wacker Ritter? Im Kriege ja gilt sonft Gewalt für Recht. Ritter.

Dich band mein Bort.

Ronig.

Auch du fen los- und ledig! Und gebt ein Roß aus meinem Marstall ihm, Das beste, hort ihr?

(gu. Saintrailles.) .

Ihr, herr Ritter, gebt In unserm Nahmen beyden das Geleit. Bis an die erste Wacht der Englischen. Talbot, lebt wohl, und ihr, ehrsamer Ritter. Talbot.

Lang lebe Frankreichs foniglicher Carl!

Amen!

(Saintrailles ab mit Talbot und andern Gefangenen:)

— Und nun, mein Fürst, wohlauf gen Rheims!
Salb ist gethan, wozu ich mich gelobt.
Orleans ist fren, die gute Stadt. Das war
Das erste Stuck, was mir der Herr geheißen.
Das andre, meinen herrn in Rheims zu salben.
König.

Sogleich, Johanna, foll ich . .? Weißt du wohl, Das Land bis Rheims ift noch in Feindes Sanden? So hanna.

Co spricht der herr: Auf Lowen sollt du gehn, Und treten auf die Drachen. War der Weg Von Baucouleurs nicht auch in Feindes Macht? Und doch zog ich hindurch mit meinem Sausen, Als maren's Baume. Alen gon. Rein, Em. Majeffat!

Ein hochgefährlich tolles Wagftuck mar's, Mit ungenbtem heere vorzudringen, Wie leicht, daß uns der alte Fuchs durchschaut, Der Mann mit Udlernaf und Udleraug', Und uns den Weg verrennt!

Bourbon.

Den Bedford mennt 3hr.

Da habt ihr aus der Seele mir gesprochen. Dunois (ben Seite).

Saft du auch eine Seele, armes Ding?

Aha! ich merk', ihr wollt da wieder schwimmen, Und nicht ins Wasser gehn. Berlegt er uns den Weg, so schlagen wir.

Und stellen Frankreichs Seil für ew'ge Zeiten Ked auf die Degenspise einer Schlacht?

Dunois.

Drauf mag der Tag ben Orleans Antwort geben. Alengon.

Das Glück ist eine Kugel. Heut bin ich, Und morgen oben ist mein Gegenmann. Merkt euch das Sprücklein: Ein Loth kluger Rath,

Freund, überwiegt oft einen Centner Ruhnheit. Bourbon.

Wenn mit Burgund fich ließe Friede machen . . ? Sobanna,

Wann werd' ich Glauben finden? und wie lang Will Menschenwis des Höchsten Wege meistern? Weh über euch, die Friede predigen

Bur Zeit, wann Gott der Herr selbst läßt zum
Etreit trommeten
In seinen Wolken droben! Nein! nicht Frieden,
Das Schwert zu bringen bin ich euch gesandt.
Feindschaft geset ift zwischen benden Völkern,
Wie Englands Kreidenuser, blaß vor Neid,
Serüberschaut auf Frankreichs blühenden Strand,
Ja, noch im Himmel, glaub' ich, sind die Benden,
Engländer und Franzos, zu unterscheiden.
Drum auf, mein Fürst! nach Rheims! nach Rheims!

Rönig.

Wohl denn! Graf Dunvis geh' und werbe Bolt, Und find wir ftatt genug, ziehn wir gen Rheims, Und schmuden uns mit unfrer Bater Krone.

Johanna.

Rein! nein, mein Furft, da braucht's tein großes Seer.

Des Herrn Geboth gilt hunderttausend Mann. Auf, auf zur Stunde! Es ist an der Zeit! Denn als ich im Gebethe rang vor Gott, Und Ihm die Sache wegen Rheims befahl, Da hört' ich eine Stimme ganz vernehmlich: Feuch, meine Tochter, hin. Ich bin mit dir. Und stets, wann diese Stimme zu mir spricht, Fühl' ich im Herzen hohe Freudigkeit, Und meine Seele wunderbar erhoben. Auch auf den Weg gen Orleans hört' ich sie, Und es gelang. So wird's nun auch gekingen. Könta.

Die Strafen find vom Feinde ftart befett. 3 ohanna.

Ich führe dich durch hunderttausend Feinde. Begel. Jeanne d' Urc.

Die festen Städt' und Burgen auf dem Wege. Johanna.

Sie leg' ich dir wie gahme Lein gu Fugen. -

Du sprichst gemaltig, Madchen. Deine Worfe Sind Schwerfer, gehn durch Mark und Bein. Wer mag

Dem Geifte Deines Mundes miderftebn?

Johanna. Folg' ihm, o Berr. Es ift dein guter Beift. -Bom himmel bracht' ein Taublein jenes Debl. Und aller himmel Rrafte fdweben mit Auf Taubenfittigen gur Erde nieder ... Dies Dehl, o Berr, Schafft Bunder über Munder, Der fleinfte Tropf' ertrankt dir taufend Feinde, Stumpft taufend Schwerter, wider dich gezuckt,. . Und wird, wie Dehl auf fturmifch Meer gegoffen, Befänftigen dir manche milde Fluth. Doch in dem Bergen Deines Bolfes mird's. Die Dehl im Feu'r, entgunden eine Brunft, Die all' des Feindes Wert verzehrt gu Ufche. Doch Frankreiche Schwere Bunden wird es beilen. Der Dehlzweig in dem Mund der Taube fenn, Weissagend und ein selig Friedendjahr. Du felber wirft alsbald ein andrer Mann! Denn, fiebe, ch' dies Dehl dein Saubt dir nest. Berboth der Beift mir Konig dich ju gruffen, Der Berr wird falben dich mit Geiner Rraft, Der rechte Konig drin im Bergen wird Dir aufstehn mit der angestammten Krone. Und mit dem Purpur gottliches Geblüts, Und diefer Konig flirbt in Babrbeit nicht. -

Drum auf gen Rheims! Gott will es also haben. Ronig.

Dein Wort hast du mit Orleans soon bewährt, Fast war' es Sünde fürder Zweifel hegen. Ich selber fühl' in mir ein'n freud'gen Geist, Ein plößlich Licht erleuchtet meine Seele, Im Herzen drin wächst mir ein neues Herz — Wohlauf gen Rheims!

Johanna. Wir find dort in zwölf Tagen. (Allgemeiner Aufbruch.)

3wente Gcene.

Englisches Lager an ber Loire.

Fastolf und Guffolt treten auf.

Fastolf.

Mun, werther Herr, wie nahm der Herzog Bedford Die Zeitung auf von unfrer Niederlage Ben Orleans und Talbots Unfall? Suffolk.

Unfangs
Schalt er mich einen Lügner. Doch nachdem
Se. Hoheit Euer Schreiben überstogen,
Erst warf er einen solchen Blick auf mich,
Wie wohl der Göttervater, wann er zürnt,
Daß Erd' und Himmel sich in Wolken hüllt.
Darauf: Talbot gefangen! brach er aus,
Schant in den Brief: Gefangen Talbot! hm!
Wo gibt's noch zwen so widerstenst ge Worte?
Ein Wunder, daß nicht eins das andre fraß!

Bald aber faßt' er fich - Ihr kennt ibn ja, Wie er der Conne gleich ten ird'ichen Dingen Gin emig gleiches Untlit zeigt. Bir find Gefdlagen, fprach er, Graf. Dem Glud beliebt's, In Frankreichs Farben fich einmahl gu fleiden. 3ch hoff, es ift blos eine Mummeren Für eine furge Dacht. Um Morgen mirft's Die Maste ab und tragt fich wieder Englisch. Dann rollt' er mir den neuen Rriegsplan auf: Sagt, sprach er, Fastolf, Tressen soll er meiden, Bis bag der Feind den Siegesransch verschlief. Er grabe mie der Fuche fich in die Erde, Gin jedes Saus gur Befte foll er machen, Und mas nicht haltbar, niederreifen lieber, Die Cradt' entmauern und die Burgen ichleifen .-Im Weggebn rief er mir noch nach: Und traut, Traut dem Burgund mir nicht. Er ift Abril, Und wechfelt mit dem Monde feinen Ginn, Beut vollende, da's Blud une Stiefmutter morden. Faftolf.

Da fommt Burgund.

Burgund.

3hr Berren, frohe Bothichaft!

Da ift herr Talbot.

Faftolf. Seit mann feht ihr Geifter? Burgund.

Talbot, er ist's! Mit diesen meinen Augen-Sah ich ihn eben in das Lager reiten. Ihr hört den Jubel' draußen der Soldaten, Zehntausend Schultern tragen Roß und Mann, Emporgehoben von lebend'ger Fluth, Das gauze heer ein wandelnd Fußgestell, Des Helden ehern Standbild drauf zu Pferd. — Er muß-gleich hier senn . . . Seht, dort kömmt er schon.

Talbot.

Da bin ich wieder, liebe herrn und Freunde!

Willfommen, herr!

Fastolf. Wie ging's euch? Talbot.

Königlich!

Der Carl das ift ein königlicher Mensch.

Burgund. Warum nicht gar ein König? Doch damit,

Menn' ich, ihr Herrn, war' euch nicht groß gedient. Suffolk.

Auch euch wohl nicht, herr herzog. Euer Plan . . Burgund.

Carl ift ein Schmachkopf.

Guffolt.

Ah, drum forgtet ihr, Die Lilien möchten ihm das hirn betäuben. Buraund.

Elender Spotter!

Talbot.

Edler Bergog, fill! Burgund.

Ich schweigen? diesem Prablhans gegenüber? Wer baut' euch eine Brude über Gee In Frankreichs herz? Wer war der Zauberschlüssel, Der seine festen Städt' euch öffnete? Wer schuf den Bund von Tropes? Ohne mich Saß' Carl von Balvis langst auf Frankreichs Thron, Und fo viel land nicht, als mein Schuh bedeckt, War' euer.

Talbot.

Her Fürst, auf diesem Wege muffen wir Des Zieles stets verschlen, heut zumahl, Da sich das Gluck zu Frankreich wieder neigt. Burgund.

En feht mir doch den kleinen Großsultan! Sabt ihr den feidnen Strick schon in der Tasche? Sucht andre Bolzen, wenn ihr schießen wollt! Noch heute brechen meine Schaaren auf! Mein Land schuß' ich und weiter keinen Schritt! (Ab.)

Talbot.

Herzog! — Hun wie das fortstürmt! Lauf zu! nur zu und stoß das Hirn dir ein, Du toller Strauß! Ich weiß doch; wo du anfängst, Und wo du aushörst. Längst gefaßt, sind wir Auf solche Wirbel. Hab' ich doch dein Heer, Das mehr mir folgt als seinem eignen Hern! Jorn ohne Macht ist ein Köcher ohne Pfeile. — Zur Sach', ihr Herrn! — Sir Fastolf, meinen Elückwunsch

Bum Mitter! Traun der Zug von Orleans war Ein Meisterstück! Co pries es selbst der Feind. Mit reichem Zins vergütet einst Natur In euch den alten Talbot unserm England. — Wie sieht es mit dem Heer?

Fastoff.

Ihr kennt's nicht mehr. D Feldherr, eine arge Zauberinn hat Mit ihm gespielt ben Orleans und vertauscht Einen Wechselbalg für einen Götterknaben. Benfviele find, wie jaber Schreck und Furcht In Giner Nacht Raftanienhaar gebleicht, Und mark'ge Junglinge zu Greisen welkte. Dergleichen Wechsel leider traf auch uns. Raum aus dem Lager waat fich ber Goldat. In jedem Blatt, Das raufcht, vernimmt fein Ohr Das Zauberweib, ja felbst mit ihrem Schlaf Berichworen, fdredt fie ihn in milden Traumen. Wie schenes Wild fliebn fie in Berg und Buich, Berkriechen fich in Soblen wie die Ranber, Ja Biele find nach England gar entronnen, Das muß'ge Ohr der lofen Rengier ftopfend Mit taufend Mährchen, toll und lacherlich, Bon dieser Jungfrau. Niemand will fich mehr Dabeim zum Krica nach Frankreich laffen merben : Ihr Schaften icon ichlägt Feinde todt.

Talbot.

Ja Schatten!

#### Suffolt.

Den Einen hat sie taub, den Undern blind, Den Dritten lahm gehert, ja Manchen gar In ein Weib verzaubert.

Talbot.

Taub! blind! lahm! ja! ja Und Weiber obendrein! Steckt denn die Luft Sogar in Frankreich an und wirkt entmannend? Doch wahr bleibt wahr! Die Schlange, meyn' ich, konnt'

Und keine beste schlimmre Eva senden. Wo nicht die Holle gar den himmel lügt, Ift sie ein Engel, keusch wie Alpenschnee, Die Sonn' am himmel droben ist nicht reiner.

#### Guffolt.

Wie aber heilen wir die weib'sche Furcht, Und stählen neu des Muths gebrochne Gennen? Talbot.

Spott wirkt am ftarkften auf ein Bolk wie unsers, Und wo dies flücht'ge Salz nicht schnell genug Ind Leben die ohnmächt'ge Ehre ruft, Muß Aderlaß und blut'ge Strenge helfen. Die Kinder zischen uns in England aus, Das Mährchen der Spinnftuben werden wir, Daß wir von einem Weib' uns ließen jagen.

Faftolf.-'

Talbot. .

Die Jungfran zieht Auf Mbeims, den Carl zum König dort zu krönen. Ihr wißt, was diesem Bolk ein Nahme gilt. Aufstehr das Land, die Städte fallen ab, Und eine Saite nach der andern springt. Drum kreuzen wir des Feindes Plan. Heut Nacht Bricht unser Lager in der Stille auf, Und stracks auf Rheims!

Guffolt.

Dherrlich! Ha Franzofen! Bald zahlen wir mit bleverner Münze wieder, Was ihr bey Orleans uns vorgestreckt. Wahr' dich, du Schattenkönig! Talbot kommt, Mit heißem Oehl dich noch einmahl zu salbew! Bald ist es aus mit eurem Gaukelspiel!
Ich eile gleich das Noth'ge zu besorgen:

Talbot.

Run laßt mich von der Reis' ein Stündlein ruhn, Dann wieder auf den Weg! Kastolf.

Ihr werdet blag.

Was ift euch, Ritter?

Talbot.

Michts! nichts! Mudigkeit,

Wedt mich, wenn's Beit.

(215.)

Fastolf.
Ich bin nicht abergläubisch, Ich bin nicht abergläubisch, Doch dieses plökliche Verbleichen — recht, Als trank der Tod auf Einen Zug sein Vlut — Wie er den Helm abnahm, ein Leichenantlik — Helf Gott, daß ich ein falscher Seher bin!
Sonst, Himmel, nimm mein Haupt für seines hin!

#### Dritte Ocene.

Bor Tropes.

Ronig Carl, Alengon, Bourbon, 30hanna mit Goldaten.

König. Bis hieher schritten wir von Sieg zu Sieg Auf unsrer Fahrt gen Rheims. Dank, edle Jungfran, Der Schrecken deines Nahmens ging voraus, Und sähmte alles Widerstandes Sennen, Das aufgehobne Schwert fuhr in die Scheide, Die glüh'nde Rugel fror zu Gis im Rohr, Den stolzen Burgen kam ein Bangen an, Die wolk'gen Thurme neigten sich vor dir,. Die Thore sprangen auf wie von Geschüt; Bom bloßen Wort, vom Wehen deines Athems. Nur dieses Tropes, scheint es, will uns tropen, Dies Tropes, das mir ein Troja sollte werden.

> Johanna. ott die Stadt ift be

Co helf mir Gott, die Stadt ift heut noch unfer. Allen con.

Mennst du, du hast ein offnes Dorf vor dir? Sie ist mit Wall und Graben wohl befesigt.

Johanna. Und reichten ihre Wälle bis in Himmel, Und ihre Graben waren Meeres breit! So oft habt ihr mein Wort bewährt erfunden, Und dieses Tropes sollt' mich Lügen zeihn? Frisch drauf und dran! Graf Dunvis soll fürmen.

Stönig. Graf Dunois? Allengon wohl willt du sagen. Dunois, weißt du, eilt noch im Land umher, Das Bolk zu mapnen, ist zu dieser Stunde Biclleicht an dreyßig Meilenzeiger weit.

Ich sag' euch, er ist hie im Augenblick. Schon diesen Morgen sah ich ihn im Geist Bom Berge ben Brienne niederreiten.

Ich is haupt mann tommt.

Saupt mann.
Ein starker Hausen Feinde, dreymahl stärker Denn unfre Reisige, zeigt sich am Berg,
Die Auffahrt nach der Stadt mit Macht zu decken.
Der Obrist schieft, ob er angreisen soll,
Ob sich zurückziehn?

Johanna. Cag' ihm : die Frangofen Sab'n fich mit guten Sporen gu verfebn. König. Wie, tapfre Jungfrau? merden wir geschlagen? Johanna. Dein, daß mir beffer unfre Feinde jagen. (Sauptmann ab.) Da ist Graf Dunois! Dunois (fommt). Treff' ich euch ichon bier Bor Tropes? Run ihr flogt mit Udlern Wette. Ronig (auf Johanna zeigend). Chan ber , mit diefen Flügeln flogen wir .-Bas haft du ausgerichtet, madrer Better? Dunvis. Mehr als die kuhnfte Ginbildung fich traumt. Ronig. . Go fdeint das Bole geneigt uns benguftehn ?, Dunois. Geneigt? Der lette Tropfe Blut ift dein. Wie in der großen Zeit, da unser Frankreich

Dit seines ritterlichen Glaubens Feuer Die ganze Christenheit entzündete, Und Eroß und Klein sich auf die Wallfahrt gab, Das heil ge Land den Heiden zu entreißen—Ein Feuer Gottes hat dein Wolk ergrissen, Soich Treiben aller Orten ist, als wollten Die Pflastersteine mit zum Thor hinaus, Und gegen den gemeinen Feind zur Wehr, Es ist, als wachsen Krieger aus der Erde, Mach Wassen such den Bergen werden Lanzen,

Und jeder Fels beut fich als Bruftwehr dar. Der Trieb gum angebornen Beren furmabr, 3ft recht ein Diamant, den feine Kraft Bezwingen mag auf Erden.

Ronig.

Belfer droben! -Bohl dem, dem folch ein Bolt gum Loos gefallen!

Tobanna.

Bobl auch dem Bolt, das feinen Konig alfo liebt!-Landeleute, auf! nur treu und feit beharret! -Beharren, alfo beißt das Chernbeschwert, Das diefen Drachen endlich niederfampit. Un diesem Demant ftumpft fich feine Scheide! Und drangt der Feind zu hart, gieht in die Bufte! Dort fteht der Derr und feine Bagenburg! Dahinter bergt euch, bis ihr neu erstarft! 3d geb' und rufte felbft den Sturm auf Tropes.

(216.)

Dunois.

Beld munderbares Beib! ein Ct. Beorg In holder Fraungestalt! ihr Rahme weckt In Felfen die erftorbnen Geifter mohl. Daß fie auffpringen und das alte Erg In Berges Choof jum Comert der Rache fomis Den.

Da wird das Alter jung, der Rranke wird gefund, Der Lahme wirft die Krude meg und tangt. In hundert Liedern tont ihr Dahme icon, Das Madden beift man fie von Orleans -

Ronig.

Da kommt Gie wieder.

(Johanna mie Abgeordneten von Eropes). Johanna.

Wie ich vorgesagt, Der Feind, der und den Weg versverrt, er war Im Augenblick jenseit die Stadt geworfen. Flugs thun sich auf die Thore von Tropes, Und diese würd'gen Häupter treten vor, Die Schlüssel bringen sie der guten Stadt.

(Die Abgeordneten überreichen bem Ronig fniend Die Schluffel.)

Spreder.

Dein Antlit, hoher Herr, kehr nicht von uns Ob des Berraths, der unfre Stadt besteckt. Richt wir sind schuldig: Diese alten Mauern Erröthen selber ob der schnöden That, Ja auch die Steine schrepen in Tropes: Gott schuft den König!

König.
Steht auf, ihr Manner von Tropes, steht auf, Ihr meine Freunde! Gern empfangen wir Die Huldigung unfrer guten Stadt. Sagt ihr: Urm sind wir an Bermögen, retch an Liebe, Und bringt ihr unfern koniglichen Gruß. Wir werden heut noch unfern Einzug halten.

Abgeordnete (fteben auf und rufen:)

Der König lebe!

Ronia.

Sagt auch meinen Burgern, Sie follen, hort ihr, noch ein Kleines sich Recht wacker halten. Gifern ift die Zeit, Und Einer muß dem Andern mit dem Schwert Durchhelsen. Geht mit Gott!

Abgeordnete.

Dem König Seil! (216.)

Gin Sothe kommt. Ich komme, Ew. Majestät zu melden: Chalons und alle Städte auf dem Weg Nach Rheims, sie öffnen willig euch die Thore, Rheims selber hat der Feind geräumt im Schreck, Wie eures Unzugs Kund' im Land' erschollen. Johanna.

Was faumen wir? Gott führt uns fichtbarlich. 21uf, herr, gen Rheims, dein königliches haupt Bu schmuden mit der Krone deiner Bater! ... Ronia.

Wohl denn! wir brechen morgen auf nach Rheims. - (Alle ab).

# Bierter Act.

## Erfte Ocene.

#### Rheims.

Ronig Carl gu Throne, umgeben von den Grogen feines Reichs. Johanna.

### Ronig.

Oo ift erfüllt, mas wir so lang gewünscht, Wir sind gekrönt, durch den Allmacht'gen selbst In unsver Bater Erbe eingesetzt, Durch Den bestätigt, dessen starke Hank Die Kronen aller Erdenkonige magt, Ja dem sich neigen aller Himmel Kronen. Empfangt nun unsern königlichen Dank, Erlauchte Heern und ehrenveste Nitter, Durch deren guten Nath und gutes Schwert Uns dieser freudenreiche Taz gewonnen. Der König dankt euch, Säulen seines Throns!

Gludauf! Gludauf dem Konig unserm herrn! . Ronig '(ju Jehanna).

Wie aber dant' ich dir, hochherzige Jungfrau?

Der wir nachst Gott es schuldig sind, daß wir Auf diesen unserr Bater Throne siten. Wie herrlich hast du nicht dein Wort gelöst! Eh du ein Engel Gottes uns erschienen, Da waren alle Füße lahm und alse Arme welk und alle Herzen todt, In blöder Staarsucht alle Geister harrend, Welch Loos uns siele aus des Feindes Hand, Bon Bürgerzwist das arme Land zerrissen, Erdrückt vom Jorn feindseliger Gestirne, Mit allen himmelsruthen heimgesucht.

Und Frankreich, fiebe, finnd von Todten auf. Johanna.

Mein Herr und König! Das hat ein andrer wohl als ich gethan. König.

Wie lohn' ich dir, Johanna? Ces' ich dich Ils vierte Lilie in Frankreichs Wappen, Bu deines Nahmens ewigem Gedachtniß? Johanna.

Mit nichten ziemte foldes deiner Magd.

Und daß du fiehft, es ist uns Ernst damit, Und unfer Konigswort nicht einle Luft: Anie nieder vor dem Stuhle unfrer Bater, Dem irdichen Abbild jenes ewgen Throns — (es geschiebt)

Nicht als ob wir gedächten, dich, die schon Bom edelsten Geblut aus Gott geboren, Und ihre Uhnen unter Sternen gablt, Die Edle erst zu adeln, unter die Gestirne erst die Sonne zu verseten,

Die Königinn der Gestirne; nein vielmehr, Des Adels goldnes Buch mit deinem Nahmen Bu schmucken als mit seiner höchsten Zier, Und zum Nacheiser mächtig ihn zu spornen: Berleihen wir dir, Nahmens Jeanne d'Arc, Hiemit den Adel unsers Königreichs —

(er berührt sie mit dem Schwerte)
Und sintemahl du was kein Mann gethan,
Soll diese Würd' auch erben auf die Töchter,
Und weil dein Schwert die Lilien gerettet,
Sollst du im Wappen Schwert und Lilie führen,
Genannt du Lys auch von der Like.
Steh' auf als ritterliche Jungfrau!
(es geschieh)

Mun, Was munscheft du noch? Fodre jeden Preis, So wie er unserm dankbaren Gemüth Und unsrer königlichen Würde ziemt. Was du begehrst, es soll dir Alles werden, Un Land und Leuten, Ehr' und Herrlichkeit. Johanna.

Es ist vollbracht, o Herr, wozu ich mich Dem König aller Könige und dir, Mein Herr und König, seperlich gesoht. Orleans ist fren und heut bist du gesalbt. Nun ist es Zeit, dich deines Worts zu mahnen, So du mir gabest jenes Tags, da ich Zuerst vor deinem Angesicht gestanden, Daß du mich lässesst heimziehn nun in Frieden. Mir sagt's der Geist, nicht länger taugt es mir. So laß mich denn, o Herr — noch heut — zur Stunde —

Denn mich verlangt fo herzlich nach den Meinen. Bebel. Jeanne d'Urc. 8

Ronig.

Wie? mitten auf des Ruhmes Sonnenbahn Willst du zur niedern Hutte wiederkehren?
Der Urm des Siegs, der Frankreich hat errettet, Soll wieder schlechte Schaf' und Ziegen weiden? Dem sep nicht also!

Johanna.
Es ift Gottes Wille.
König.

Du deutest ihn wohl falsch und zu buchstäblich. Erwäg' es doch, es war' ein halbes Werk. Im Herzen meines Reichs noch sist der Feind, Ja meine Hauptstadt ift in feinen Händen. Vollende erst, was du so schon begonnen, Dann, Engel, kehre wieder zu der Sonnen.

Wehst du von uns, geht unser Glücksstern unter. Du bist des Volles Abgott und des Heers, An deine Fahne ist der Sieg gebannt, Der König selber fest auf dich sein Herz. Und ward dir auch gebothen heimzugehn, Wenn Orleans frem und unser Herr gesalbt, So hat es also wohl der Geist gemeyut: Wenn Frankreich ganz und gar vom Feind ge-fäubert.

Johanna. Des herren Wort darf ich nicht drehnnoch deuten. König.

Ja, Dunois, du sprachft mir aus dem herzen. Ein hochverrather ftund' ich hier an Frankreich, Wenn ich die Jungfrau heute ließe giehn. Und also schwor' ich einen theuren Gid: Ich lag' dich ehe nicht von hinnen gehn, Alls bis der lette Britte Frankreichs Boden Geräumt und heimwarts feine Segel kehrt. Und so beliebt es Uns.

Johanna.

Ihr zwingt den Geist in mir. Was foll ich thun?

Erzbischof.

D herr, daß du folch schweren Gid geschworen! Uch daß er nimmer zeuge wider dich!

Ronig.

Und nun, jum Zeichen schuldigen Gehorsams, Wirst du, Johanna d'Arc, genannt du Lys, Wisbald ausbrechen gegen Compiegne, Die feste Stadt zu nehmen, so den Weg Nach unstrer guten Stadt Paris uns wehrt, Denn in Paris wird Frankreich uns erobert. Wir sammeln hier bey Nheims indeß das Heer, Und folgen dir bald wohlgerüstet nach.

Johanna.
-- Entzeuch mir nicht dein Licht in dieser Stun-

Es ist mein herr und König, Gottes Bild Und Stellvertreter in der Sterblichkeit! Bon Ewigkeit gesalbt zu meinem herrn, Jum haupt und Priester deines theuren Bolks, Daß seine Stimme sey und deine Stimme — Mein König! ich gehorche dem Geboth.

König (aussiehend). So send beurlaubt nun, vieledle Ferrn! Johanna läßt ihr Banner wieder fliegen! Wohlaus! wohlaus zu neuem Kamps und Siegen! (Alle ab außer Lahirc.) Lahire (allein).

Jageht nur, geht! ich mach' das Kreuz euch nach! — Wie? heißt denn heute Schwarz Weiß und Weiß Schwarz?

Bum mindsten bier gilt Schwarz auf Weiß nicht mehr.

'S ift Stickluft bier - die Fenfter auf! Und jagt heraus den königlichen Meineid. Der noch in Diefen Mauern fich verhalt! D gabmer Buchs, verlernft nie gang das Beifien! Sa Schlange! Schlange, freuchft aus Deiner Soble ? Dod weißt du, wie's im alten Liede beift : »Cleopatra die Schlange farb durch Schlangen ?« Beadelt erft, die abstammt von fich felbit. Wie man das Opferthier zuvor befrangt! Ja mit demfelben Ithem - Lug' und Babrbeit Sind Borte, Borte Athem, Athem Luft, Mus Luft kann Alles merden, weil fie Dichts -Im gleichen Alugenblick, fag' ich, wo man 216 einer Göttinn Tempel ihr gelobt. Hus Dankbarkeit fie gang vergolden will, Wird fie gebunden, Die uns fren gemacht, Wird fie getodtet, die uns Leben gab! »Und so beliebt es Uns -4 so schon beginnt Die neue Berrlichkeit! Bin doch neugierig, Bas bas fur ein Bebrau wird und Bebau. -Und Gie! geduldig wie das Lamm gur Schlachtbant! Bo das nicht Liebe, nennt die Conne einen Gisjapfen! - Se! die Fliegen merden toll, 'S ift Barthelma - mein Treu! die hochfte Zeit Bu lebren euch, mas ben uns Rechtens ift -Wo ift die Fliegenklappe? - Bart, ihr Bestien! (218.)

# Zwente Gcene.

Englisches Lager ben Compiegne. Racht.

3men Englische Bachen.

Erfter Goldat.

Gin elend Leben Doch !

3menter. Beif nicht. Go lang' Die Woch' nur sieben Tage hat, der Tag Mur vier und zwanzig Stunden, find' ich's leidlich. Erffer.

Ja du bift fo 'ne Keldmaus, milde Summel. Ift's nicht erbarmlich, erft die lange Beerfahrt Bon der Loire über Stock und Stein, Den Feind im Raden Tag und Racht.

3menter.

Allt Klaaweib!

Schur' lieber da das Reuer heller an. 'S weht kalt von Morgen ber. Mich schauert. Erfter.

Sieh!

Da geht der Mond just unter roth wie Blut. Und dort in Mitternacht den England gu Bieht es berauf gang rabenschwarz und blist, Dazwischen schiefen Stern'. 'S ift schauerlich.

3 menter. Laf ichiefen, bligen, blutroth untergebn! Co hab' ich's gern, bas ift nach meinem Sinn, Wenn's bunt am himmel Durch einander geht.

Erfter.

Solla!

3 wenter. Was siehst du dich so schreckhaft um? Erster.

Ich dachte mahrlich, Sie mar's.

Ber?

Erfter.

Die Bere,

Das Geisterweib im Lager der Franzosen. 3 menter.

Möcht' sie wohl sehn einmahl! Er ster.

So, just so gern

Magst du den Teufel ben dem Barte zupfen. 3 men ter.

Saft du fie denn gefehn?

Erfter.

Ja frenlich leider.

3 menter.

Wie fah ffe aus?

Griter.

Mu, wie so 'ne Here aussieht. Schwarz ward mir's vor den Augen. Stein war ich, Eiskalter Stein. Mein Spieß da hat mehr Leben. 3 wenter.

Grgabl', wie mar's und mo ?.

Erfter.

Bey — Dings — verdammt! Ich kann die fremden Nahmen nicht behalten. Wir lagerten wohl ben drenhundert Mann, Frisch rüftig Volk, von Königs blauer Leibwacht. Da plößlich geht's trapp! trapp! wir fahren auf, Gott steh' uns ben! sie war es, sprengt daher

Auf ihrem Zelter wie die wilde Jagd, Gin Fenerreif um's Haupt wie eine Sonne. Uns war, der Donner schlüge vor und ein, Wie sie und andlist mit den Flammenaugen, Nicht Blicke, nein, lebend'ge Dolche waren's, Das Blut in unsern Adern fror zu Gis, Ja das Gewehr versagt' und ging erst los, Wie sie sie vorden, die leere Luft verwundend. Ein andermahl geräth sie unter und Im Handgemeng, wir fassen sie bennah, Auf einmahl sehn wir sie weit weg entrückt, Wir nach und sliegen Wette mit dem Wind, Sie aber war und war nicht einzuhohlen, Gött weiß, wer noch mit ihren Beinen lief!

Geltsam!

Erster.
Sa wohl seitsam! und überhaupt,
Ich sag' dir, 's ist nicht richtig hier in Frankreich,
Das ganze Land steckt so voll Teuseley,
Ich glaub', der Satan selbst ist ein Franzos.—
Doch sieh', wer kommt durch's Feld dort anges
schlichen?

Ruf an!

3 wenter.
Still! Talbot ist's mit andern Herrn, Fastolf erkenn' ich und den Frankschen Nitter, Den jüngst wir singen, Samtrailles, glaub' ich, heißt er,

Gin murd'ger alter Berr.

Erster. Der Talbot, hm

Der schläft doch men'ger als ein Bogel fast -

Ja! ja, er ist's. Der alte groue Rock, Den er noch heim sich machen ließ ins Feld. Sollt' Eins denn mennen, 's wär' der große Held Bon dem all' Orten so viel Redens geht? Ja den der Feind so hoch hält, daß er ihn In Ehren freyließ ohne Lösegeld? Wo's nur muß stecken. Da sieh unsern Hauptmann, Den jungen Obenaus! ja der sieht freylich Ganz anders aus — und ist denn doch kein Talbot. 3 weyter.

Und wie er immer freudig schaut darein! Glaubst du, William? der kennt uns all' mit Nahmen.

Wenn er uns anspricht vor der Schlacht, ja's Herz Wächst einem ordentlich im Leib', man möcht' Dem Tod gleich spornstreichs in den Nachen rennen. Erfter.

Bar' er mas größer nur!

3menter.

Ja klein ift er, Allein im Herzen drinnen, William, Da hat er einen Niesen wohnen, größer Wie du und ich und noch ein Schock zusammen.

Erfter.

Da sind die Herren schon.

3menter.

Gewehr in Urm!

Talbot, Burgund, Fastolf, Saintraile les und Undere fommen.

Talbot (zu der Wache). En guten Morgen, meine Kinder. Nichts Die Nacht vom Feind gesehen? 3wenter Soldat.

Reine Maue.

Talbot (zu Saintrailles).
Nun, alter Waffenbruder, magst du gebn.
Hart über'm Wald stebn eure ersten Wachen.
Die drüben, menn' ich, brauchen heut dich besser.
Weißt du noch, wie ich sagt' am Hof zu Bourges, Ich hofft' einst Gleich mit Gleich dir zu vergesten?
Nun, Alter, wir sind quitt. Geh, geh mit Gott, Und unterwegs sprich ein Gebeth für mich,
Mir ist, ich hab's heut Noth.

(Bu einem vom Befolge.)

Bor', lieber Sauptmann,

Du gibst dem alten Ritter das Geleit Bis an den Wald, daß ihm kein Leids geschieht.

Saintrailles.

Dabt Dank für die Bewirthung, Berr.

Talbot.

Schon gut!

Wir sind ja Alle Gaste hier auf Erden. — (Saintrailles ab mit dem Sauptmanne.) Der Feind halt uns für schwäcker als wir sind, Glaubt keine Vorsicht nöthig. Nun wir wollen's Mit Gottes hulf ihm zeigen. — En, ihr herrn, Wist ihr, was heut für ein besondrer Tag?

Burgund.

Rein, edler Ritter.

Talbot. Mun, besinnt euch doch! — Heut ist der Tag der Schlacht ben Uzincourt, Der unsre Macht in Frankreich hat gegründet, Wo unser Heinrich Fins — Fastolf.

Gin tapfrer Serr!

Talbot.

Sag' lieber: er war Englands Sonn' und Sous-

Als er geboren ward, der Siegesfürst, Da sangen alle Sterne Ruhm und Preis — Stets geht das Horz mir auf ben deinem Rahmen, Du königlichster aller Könige!

Fastolf.

Ein schöner Tag und guter Borbedeutung! Und heute schlagen wir?

Talbot.

Ja, liebe Herrn.
Ihr wißt ja felber, wie die Bürfel liegen, Drum schmieden wir das Eisen, weil es gläht. Belieht's euch, gehn wir in mein Zelt zurack, Da follt ihr hören. Unfre Losung heut Cep Heinrich Fünf und Azincourt.

(Mue ab auffer die benden Wachen.) Erfter Soldat.

Schlacht also heute?

3 menter. Run das freut dich doch? Erfter.

Weiß nicht, '6-iff heut mir fonderlich zu Muth. — Saft du von der Erscheinung nicht gehort? 3 wenter.

Ja, murmeln hort' ich, aber nichts genau. Erfter.

Nun denn, so hör'. Ich hab's mit eignen Augen Gesehen, gestern als die Sonn' aufging, Da war ein Mann leibhaftig drin ju schaun. 3 menter.

Do?

Erfter.

In der Sonne.

3 menter.

Geh' du Mann im Mond!

Du machft mich lachen.

Erfter.

Spar' das Lachen dir Bis auf hent Abend, wenn die Schlacht vorben. 3 went er.

Go rede.

Erfter.

Nun, benm Aufgang stund der Mann Ganz krumm in sich gebückt als wie ein Knäul, Doch wie die Sonne hoch und höher stieg, Da richtet er sich auf je mehr und mehr, So daß er just zu Mittag aufrecht stand, Wie aber sich die Sonne wieder neigt, Beugt das Gespenst auch mählich rückwärts sich, Und als das Aug' der Welt nun unterging, Sah man das Bild drin auf dem Rücken liegen.

3 menter.

Du fahft es felbft?

Erfter.

Wie ich dich vor mir fehe.

Much habens viele hundert noch erblickt. Gott lent's jum Besten.

3menter.

Mun ich bin gefaßt.

Der Mensch muß einmahl fterben.

Erfter.

Freplich ! freplich! -

Siehst du dort nichts?

Amenter.
Mein Treu, ein Frankscher Spürhund! Wart Bursch! ein warmes Frühstück bringen wir, Daß du tran genug hast bis zum jüngsten Tag.— Zu Busch, bis uns der Libis schußrecht! komm! (Bende ab.)

## Dritte Ocene.

Frangofifches Lager ben Compiegne.

Alençon, Dunois, Lahire, Saintroil. les und Andere.

Saintrailles. Berlaßt euch drauf, er greift noch heute an, Ich sah die Zurüftung in Talbots Lager.

Lahire.

Wir find bereit den Willfomm zu erwiedern.

Alengon. Erst übermorgen trifft die Jungfrau ein Bon Rheims mit frischen Bolkern. Also denk ich, Wir ziehn in guter Ordnung heut zuruck, Bis wir verstärkt dem Feind begegnen konnen.

Dunois. Rein, sag' ich, nein! wir greifen an noch heut!

Alen con. Das heer ift mude noch vom langen Bug. Ich sage: übermorgen! übermorgen! (ein Bothe fommt, und fpricht leise mit Saintrailles.)
Saintrailles.

So eben meldet man, die Jungfrau ift Da mit dem Kriegevolk.

Dunois (gu Mlencon.)

Mun, Freund Uebermorgen? -

Frisch drauf und dran!

Lahire.

Ich dent', ihr Herrn, wir warten. Der Jungfrau erst, eh' wir beschließen.

Dunois.

Pah!

Bogu der Aufhalt?

Allengon.

Ja, was weiß auch Sie Bon Kriegesplanen? künstlicher Verechnung? Ich glaube nicht, sie kann das Einmahleins. Und dennoch hat der König Augen kaum Für seine alten Diener mehr. Jedoch Für jedes Sonnenstäublein ihr Verdienst Ist er ein Argus.

(zu Dunois) Kastor hießt ihr Beyde Und Pollur sonst. Nun find die Zwillinge Erblichen vor dem Sternenbild der Jungfrau. Run! nun! wer weiß denn, wer ihr Helser ist Dunois.

Serr', euer Bort in Chren! Bon Teufel aber ftect fo viel in ihr, Uls wie im Kind, das aus der Taufekommt. Sie? ha furmahr! kein Cherub huthete Ein heil'ger Paradies.

Saintrailles. Ein hochbegabtes Mägdlein! — Aber doch Besonders ist es, daß seit Königs Krönung Der alte freud'ge Geist von ihr gewichen. Den Unfall auch mit ihrem Schwert, sagt man, Zog sie sich zu Gemuth. 'S war eigen freulich, Daß es am Tag der Krönung just zerbrach, Und konnt's kein Meister mehr zusammenschmieden.

(Erompetenftofi.) Dun ois.

Sort ihr? da ift die Jungfrau! Sohanna (tritt auf).

Gott gum Gruß!

Auch Gruß und Dank vom König unserm herrn, Ihr hohen Kriegesfürsten allzumahl. Das heer ift ba von Rheims.

Dunois.

Wir hörten's eben.

Was Neues gibt's am hof? Sohanna.

Es mährten noch

Die Freudenfeste ob der Krönung fort. In tausend Tafeln ward das Wolf gespeist Im Freyen sieben Tage nach einander. Labire.

Das heißt mir doch ein reicher Bölkerhirt, Der seine Schässein führt auf solche Weide. War' nur die königliche Mild' in ihm Gepaart mit Ehr' und ritterlicher Tugend. Johanna.

So freuet euch mit mir, ihr wackern herrn! Auch dies Juwel nun glänzt in seiner Krone. Ihr habt noch von dem Tressen nicht gehört Ben Rheims? Doch nein, noch könnt ihr nicht von wissen,

Wo nicht die Morgenrothe Bothe lief, Denn gestern in der Fruhe erft geschah's. Das Seer mar abgezogen feit dren Tagen, Und fein gesalbtes Saupt fast nur vertraut Der Obhuth jener Bachter in den Wolken. Da bricht ein ftarter Feindes Saufe durch, Den König aufzuheben, wie man fagt. Wie Carl das bort und daß der Feind fo nah. Rafft er gusammen, mas nur wehrhaft ichien. Der madre Baudricourt both fich jum Guhrer, Doch Er: verdienen muß ich meine Sporen! Cein Muth verzehnfacht die geringe Schaar, Und Gott und feiner Berrinn fich befehlend, Cturgt er recht mitten in der Feinde Comarm, Wir fiegten nach drenftundig beigem Rampf, Des Keindes Rest verstob in die Gebirge. Labire.

Das freut mich, daß der König nun ein Mann! Sohanna.

Des Herrn Gefalbter bleibt der König immer, Die gang verläugnen kann fich Adlerart.

Dunois.

Seut war' er hier, er konnte Frankreichs Krone Sich felbst erobern.

Johanna. Heut? Dunois.

Ja, denn wir schlagen. — Nun, was entsett dich? Wir sind wohl gerüstet. Johanna.

Seut, liebe herren, ach nur heute nicht!

Der Feind fteht und im Hug'. Seit Mondenfrift

Bog sich's hier schwarz und surchterlich zusammen Bu einem ungeheuren Donnerschlag. Ja heut noch wird vor Nacht zerhaun der Knote: Ob Carl, ob Heinrich künftig Frankreichs Herr, Dies Compiegne wird ein ander Orleans Un dessen Nahmen Frankreichs Stern geknüpft.

216)!

Lahire.

Allengon nimmt den Burgund auf fich. Ich England.

(zu Johanna)

Du indeß sturmst Compiegne, Graf Dunois bleibt dein Ritter dir zur Seite.

Johanna.
Ich liebe Herrn, laßt mich von Compiegne!
Wiel lieber mitten ins Gewühl der Schlacht, Wo Tod aus hundert Fenerschlunden brüllt!

Rur nicht auf Compiegne!

Lahire.

Folg' uns heut. Die Rollen

Des Trauerspiels sind einmahl so vertheilt.

Saintrailles.

Ja folg' uns, Jungfrau!

Johanua. Bater, ich gehorche!

Gin Sauptmann fommt. Gilt euch, ihr herrn! Der Feind hat angegriffen, Der linke Flügel ift schon handgemein, Zugleich brach Suffolk aus der Stadt hervor, 2m Graben ift ein morderischer Kampf, Die Unsern weichen dort.

Dunois (ju Johanna).

Compiegne! borft du ?

Johanna, das ift unfer Mertwort. Romm!

Johanna.

Co muß ich? Ud! - Run, Gott fcut euch, ihr Derrn!

Saintrailles.

Und er geleit' Guch!

(Johanna ab mit Dunois.) Menn' ich doch, wir sehn

Das wadre junge Blut wohl nimmermehr. Mir brach das Herz, wie sie da stund im Schmerz, So recht ein Mater dolorosa Bild! — Nun, ich befehle dich in Gottes Hände, Und sein wie deines, dermahl einst mein Ende! Lahire:

Macht: euch das herz nicht schwer, ruhmwurd'ger Greiß!

Uns Wert! Sord, die Drommeten rufen uns! (Bende ab.)

### Bierte Ocene.

Bor Compregne.

(Befccht am Graben.):

Johanna, Dunvis mit Golbaten:

Johanna.

Mir nad! mir nad, ihr tapfern Streitgenoffen ! Dunois.

Bormarts! zum Graben! Meine Lanze reicht Bennah die Breite dieser Rinne ab. - Wegel. Jeanne d'Urc.

Bas foott ihr? Einen tücht'gen Unlauf nur, Und ihr sest drüber mit des Tigers Sprung. Ein junger Krieger.

Graf Dunois, die Kampflust blendet euch, Der Graben schon mard vieler Mackern Grab, Das Wasser steht weit über Mannehoch drin, Und von den Wällen unaufhorlich sprubt Gin Feuerregen auf die muth gen Schwimmer. Sist schwer zugleich mit Fluth und Gluth zu ringen. Dunois.

Man spurts, dein Bater war ein Lepermann, Das Schwert des Liedes wohl weißt du zu führen, Nicht das von Eisen. Milch für Blut haft du, 'Ne Memme!

> Rrieger. Ob ich's bin, lagt febn, Graf Dunois! (Springt in ben Graben.)

Sest drüber mahrlich! — klimmt die Mauer auf; Ich that ihm Unrecht. Er! ein Troubadour! Wiewohl, ich hort', das rechte Dichken ist Ein ernsthaft Handwerk trop-dem Fechten.

Johanna.

Web

Er fturgt! die Fluth ichlägt über ihm gufammen. ..... Dunoie.

Bas zudft du, Jungfrau? - Gott! du'bluteft.

Dag Niemand merkt! Führ' untern Baum mich dort.

Dag ich den Pfeil mir aus der Bunde gieh'. (Es geschieht, Johanna geht hinter den Baum.)

Dunois.

Ihr Engel, ichirmt fie! Duß gurud ins Treffen. Die Unfern feb' ich wieder hart gedrängt. (26)

(hinter dem Baume wieder hervortretend). Es ging nicht tief — und doch ich fühl mich matt, Alls ob der Stahl des Lebens Wurzel traf — Mir wird so angst, es drückt das Herz mir ab — Schwer, schwer wie Bley mein Fähnlein, sieht mich an.

Wie ein Gespenst im weißen Leichentuch — Ich sehe Staub — die Unsern weichen — Gott! Ich muß — muß ins Gesecht zurück — Todt! todt! War' ich lieber todt und lag' erschlagen!

Gefdren (hinter ber Buhne).

Die Jungfrau ift vermundet!

Johanna.

Erbarm' es Gott! Ich kann nicht anders — Bater! In deine Sände!

(Die Frangofen werden uber die Buhne gedrangt) Steht, Landeleute, firht!

Was fliehet ihr? Da ist Johanna wieder! Es war ein Nadelris, nichts mehr. Sie steh' ich Gesund vor euren Augen. Vorwärts! vorwärts! Gott und die Jungfrau!

Ein Frangosischer Soldat im Blieben. Du die Jungfrau? Nein!

Du bift es nicht!

(216.)

Johanna. Ich bin's. Bethört euch Furcht? Kennt ihr nicht mehr dies Banner? diesen Flügel Des Siegs, der euch so oft zur Sonne trug? Auf dieser Fahne steht eu'r liebes Frankreich, Eu'r Weib und Kind, eu'r König, euer Alles! Ihr slieht? Wohlan! werst euer Fleisch und Blut, Den Brittischen Doggen eure Kinder vor! Verrathet euren herrn wie Judas! last Sein heilig haupt durch Londons Gassenschleisen— Ein anderer Französischer Soldat im Klieben.

Wer ist die here? Seht das garst'ge Bild! Camraden fort! die Höll' ist los!

MIle.

Kort! fort!

Johanna. Fallt über mich, ihr Berge! (Berfcwindet fortgerissen im Strome der Fliebenden.)

# Fünfte Gcene.

(Gin anderer Theil des Schlachtfelbes.)

Talbot und Lahire treten auf mit blogen Schwertern.

Talbot.

Wer bist du? Deinen Nahmen nenne mir, Eh du mein Schwert durch deinen Fall verherrlichst: Noch sah ich nie so ungeheures Fechten.

Lahire (bas Bifir aufgiebend). Mein Untlig icamt fich meines Nahmens nicht.

Talbot.

Labire! - mir fcmant' es.

Lahire.

Und du bist der Teufel, Wenn du nicht Talbot bist. Kein Menschensohn Führt solche Klinge fonst.

Talbot.

Sa, Dedipus! -

Ergib dich, edler Krieger!

(Bieht das Bifir auf.)

Lahire.

Schwärmst du, Mann?

36 bin Lahire!

Talbot.

Leid thate mir fo mackeren Ritters Tob.

Lahire.

Bift du der Talbot auch, mußt du doch nicht Mit dem Lahire wie mit ein'm Anaben scherzen. Da! zum Beweis, daß du auch sterblich bist, Nimm dies! (Sie fecten.)

Talbot.

Dein Schwert ging fehl. La bir e (fallend).

Das beine nicht.

Aus ift das Spiel. Geh ab, ich klatsche Benfall. Talbot.

Furchtbarer Mensch, fahr wohl!
Du bist Lahire nicht — nein! mein boser Geist.
Denn als ich socht mit dir, sah ich ein Bild,
Bon Haupt zu Fuß mir gleich wie ich mir selber,
Un deiner Seite kämpsen wider mich,
Die nackte Spit auf meine Brust gezückt —
Was war das?

Labire (mit dumpfer Stimme). Das bedeutet deinen Tod. Talbot.

Sa Todtenvogel! Mich schaudert, Mensch, vor dir!

Labire.

Mich schaudert selbst vor mir. — Mensch hieß er mich?

Ein munderlicher Nahme! Muß ich doch Im Tode druber lachen, Menfch! haba! -Ja, meine Berren Menfchen, bier lieg' ich, .11m eine Brill'erschlagen! - Frankreich! Frankreich! Weh über dich! Gin Rettlein ftreifft du ab, Richt schwerer ale die Braut gur hochzeit tragt, Gin Rugblock martet Dein! Der Sahn, fo deinen goldnen Morgen fang, Sat einen Bafilisten ausgebrutet, Die Gaat, gedungt mit theurem Blut, erflickt, Der Taumelhafer muchert luftig fort -21ch arme Erde! welcher bofe Beift Stieg dich von Ilnbeginn aus deiner Bahn, Und findest dich gurecht nun nimmermehr? Sa fo grundaus verderbt ift dies Befdlecht, Dag aller Gegen ihm gum Fluche wird, Ru Gift Urgnen, der Simmel felbft gur Solle. Fahr mohl, ehrlose Ehre! tolle Kluabeit! Lebend'ger Tod! du glangend Richte, fahr mohl! Benm bochften himmel! feines Wunfches ift Das Leben, feiner Thrane merth der Tod!-Ginft! einft vielleicht, wenn diefen Plunder all' Das lette Feu'r gefressen, menn der Mensch Den fdweren muften Raufd nun ausgeschlafen . . Dann! Dann! . . Sa luftig! luftig! rinne gu, Du narrifd Roth! - Geht, ich bin auch ein Ronig, Mit eignem Purpur ftattlich angethan!

Die Zeit tropft aus — borch! horch! Die Pulse jagen um bald heim zu senn — Ich fühl', der Tod arbeitet schon am Serzen — Glückauf, du alter Bergmann — Sterben! was ift's?

Trägst ja den Tod, den Knochenmann in dir. Bas sind wir als Gerippe, leicht mit Fleisch Und Fathe übertunchet — ecce homo!

(ftirbt).

Johanna (auftretend.)
D eine köminn möcht' ich heute senn,
Ein Feuergeist in diese Rotten sahren!
Ihr Himmels Stürme, euren Althem mir,
Ihr Blike droben, leiht mir eure Flammen!
Wie feige kämmer slichn sie vor dem Wolf,
Ja sliehn vor mir, wie sonst der Feind mich sich,
Und schrenn: ich sen ein höllisches Gespenst.
Indes der Feind, der alten Furcht sich ganz
Entäußernd, wüshend meinen Spuren folgt
Ach geht es also mit dir aus, Johanna?

(se erblickt den Leichnam Labire's)
Welch Edelwild hat hie der Tod erlegt? —
Labire! — Nun, alter Erdball, brich entzwen, Dein Grund steht fester nicht als dieser stand. —
Wohl dir! o wohl! du schiedest hin in Ruhm, Die Ehre bettet dich zum lesten Schlaf —
Stirb nun auch du!

Gin Frangolifder Goldat

(fliehend über die Buhne).

Fort! rette fich werkann! die Jungfrau ift gefangen.
Johanna (entfeist ibm fein Schwert).
Du Chrvergegner, der du olso lügft! Mimm beinen Lohn! (3m Begriffe ihn niederzustoßen, wirft fie bas Schwert

herr Gott, mas wollt' ich thun? Blut! Blut wollt' ich vergiegen! Menschenblut! -Ber rettet mich vor dem Geschren des Bluts? Web über mich! Giehft du den Racher icon Dort in der Feuerwolke Schrecklich kommen? D Kain, mas erschlugft du deinen Bruder? -Es blitt - brauft dumpf beran wie Meereswogen Viel tausend Schwerter — sind die Unsern wohl Gott fen gelobt! - Rein! nein! es ift der Feind-Wohin? wohin? - Ihr Engel, fteht mir ben! Gefchren (hinter ber Bubne immer naber).

Drauf los! drauf zu! die Bere! greift die Bere!-Dort! dort! Sa nieder mit ibr! nieder! nieder!

(Englander bringen berben.)

Tobanna.

Derr, es gefcheh' bein Bille!

(fie geht ihnen entgegen)

3d bin Johanna. - Bas entfest ihr euch ? Ihr seht ja, ich bin wehrlos.

(au Enonel.)

Edler Sauptmann .

Dir übergeb' ich mich.

Du wiest mit mir nach Kriegesbrauch verfahren. Bor Ungebühr mich ichugen ritterlich.

Loonel (au den Goldaten, Die fie todten wollen). Mordenechte fort! Wer ihr ein Leides thut. Den ftog' ich nieder wie ein'n Sund.

(au Johanna)

Komm du. (26 mit Johanna.)

# Fünfter Act.

(Gin Siegesmarfc ehe und indem der Borhang aufgeht.)

## Erfte Ocene.

#### Rheims.

(Saal im foniglichen Pallafte.)

Ronig Carl. Ergbischofvon Rheims. Dunois und Gefolge.

## König.

Die große Siegesbothschaft hörten wir, Wiewohl mit ernster schmerzgedämpster Freude, Den frischen Lorbeer rings umhüllt mit Flor. Denn theu'r fürwahr erkauft ward dieser Sieg. Doch selig sind, die also überwanden! Aus ihrer Herrlichkeit schaun sie herab, Verwandelt in Sternbilder ihre Wunden. Der Tag bey Azincourt, der schnöde Ansang Von unser Knechtschaft, schön mit Blut getilgt, Verschwindet nun, ein Flecken in der Sonne. In Staub liegt England, Frankreich hebt sein Haupt.

Dunois (vortretend).

Und bie, o herr, zu deinen Füßen nieder Leg' ich das Schwert des fürchterlichsten Feindes, Des großen Talbot Schwert. Er ist gefallen.

Ronig (fich abwendend).

Meh! unsers werthen Bettern Blut klebt dran — Dein Blut, Lahire! du Ritter ohne Tadel! Die Ehre selber sen dein Grab! bey Gott! Kein schlechteres gebührt ihm — Hier, Dunois, nimm zurück den blut'gen Stahl, Leg nieder ihn auf Talbot's Sarg, und sen Ihm Frankreich leichter als er Frankreich war! — Was macht mein Bater Ponton von Saintrailles?

Dun o i s. Des murd'gen Greises Munde bessert sich.

König.

Noch rührten wir die herbste Wunde nicht, Die Frankreichs schönsten palmenreichsten Tag Als Niederlage fast erscheinen läßt. Wie wann ein theurer Herzensfreund uns starb, Man Anfangs schwer den lieben Nahmen nennt: Also auch wir. Doch sprecht, wie siel Johanna?

Wohl stund die Schlacht. Nur wo die Jungfran

Sie that schier über menschliches Bermögen, War hie und da, war überall, man meynt' In zehn Gestalten mindstens sie zu sehn — Doch war's, als stieß ein unsichtbarer Urm Den Sieg zurück. Da wirft der Feind mit Eins Mit aller Macht sich zwischen sie und mich — Schon donnert Englands Siegsgeschren uns zu, und Alengon schon ließ zum Rückzug blasen.

Urploblich ruft's: Die Jungfrau ift gefangen! Der Schren fliegt wie ein Blit von Glied zu Glied, Da wendet fich im Ru das flucht'ge Seer Die Gin Mann um, es mar, ein fcmerer Bann. Gin bofer Bauber mare flugs geloft, Der Giea flog fichtbarlich von Englande Fahnen Bu uns heruber, eine eh'rne Mauer Unwiderstehlich schreitet Frankreich vor. Doch als die Unfern nun Johanna's Fahnlein In Reindes Reihen druben flattern febn. Da fielen fie wie Tiger auf den Feind. Bugleich ward Compiegne wie im Klug ersturmt, Der stolze Suffolk felber mard gefangen Bon einem jungen Frank fchen Gdelfnecht -Gin maddenhaftes Bubden - ben er erft Bum Ritter folug und dann fich ibm ergab. Und also mar der große Tag gemonnen.

Ronig (nach einigem Schweigen). Go haben ihre Retten uns erloft . Und ihr Gefängnig hat uns fren gemacht! D munderbar, hochft munderbares Wefen! Doch uns im Bergen flicht des Bormurfe Dorn. Daf wir fie zwangen wieder in das Reld, (D du prophetischer Schman, dir ahndet's mohl!) Wie graufam, graufam lehrt das Schickfal uns, Dag alle Willfur nur vom Uebel fen!

Dunois.

Roch melden muß ich Em. Majeftat. Den Wechsel der Gefangnen, so ihr mir Gebothen, ichlug der Bergog Bedford ab. 3d tam ibm frenlich nicht gur rechten Stunde, Denn eben front' er feinen Bleinen Being Bum Ronig Frankreichs.

## Ronig.

Also ist es mahr? Ich hielt es für ein Mährchen, einen Schaum Im Munde des Gerüchts.

Dunois.

Rein, bober Berr! So boch verftieg fich freche Unmagung. Beil Englands Sache frankelte, beschloß Der ichlaue Fuchs durch einen großen Streich Die Boffnung feines Unbangs zu beleben. Sich berguftellen benm Parifer Bolt. Doch felbit der Sefe kam es spaghaft vor; Gin Ronig, faum der Ummenbruft entlaufen, Dem ftatt der Kron' ein Fallbut beffer ftund, Statt Durpurs eine Bindel, eine Gerte Statt Scepters, für den Thron ein Stedenpferd. Ja , hert, mer eure Kronung fah zu Rheims, Bie icaal, wie leer mar jenes Poffenfpiel! . Gin Dugend Gaffenbuben, Lumpenvad. Berauscht in faurem Bein, gedungne Dirnen, Schrien Beinrich boch! die sich am Morgen erft Bom Gundensold die Schuhe fliden laffen Bur Kronungefestlichkeit auf Rachmittag, Rein Chrenmann ließ auf der Strafe fic, Rein fittsam Frauenbild am Fenfter bliden, Bu Racht mar auf Geboth die Stadt beleuchtet, Ben einem Schufter fab man ein Paar Stiefel, Im linken ftad ein Fuß, leer mar der andre, Und drunter ftand : Der Rechte leider fehlt!

Rönig. Der Herzog stimmt wohl jest auf andern Ton, — Was aber weißt du weiter von Johanna?

#### Dunois.

Der Feind floh gegen Rouen, glauben wir, Un fich ju giehn die frifden Britten : Bolter ,. Co nabe jener Stadt gelagert ftebn. Dabin auch nahm er mit fich die Gefanane. Gilt fie gu retten, eh' denn es gu fpat. Obwohl in offner guter Schlacht gefangen, 3d fürchte, daß des Feindes blinde Buth Des Rechtes beil'ge Schranke mild durchbricht. Sie ließen, bor' ich, ein Tedeum fingen Db Diefem Fang, als mar's der hochfte Gieg. Much weiß man, hat der Bifchof von Beauvais. Der faubre Cauchon - Cocon follt' ich fagen, (Das heißt mohl recht: die Perle vor die Gaue!) Sie langft als Zauberinn in Bann gethan, Er und der Monch Midi (recht ein Gefpann von Teufeln.)

Die ihre Seel' um Gold dem Feind verkauft, Sie biethen leicht dem Bubenftud die Sand, Die Unschuld selbst zum Feuer zu verdammen

König.

Du machst mich zittern für das heil'ge Leben, Dem wir nächt Gott das Leben selber schuldig. Schnell einen Herold auf des Windes Flügeln! Den edlen Suffolk bieth' ich an für Sie, Verlangt man Gold, ich mäge jedes Haar. Des kostbar'n Hauptes mit Guineen auf. Fort! fort! nehmt Pferd' aus meinem Marstall!

(Einer vom Gefolge ab.) Und unferm Untrag mehr Gewicht zu fgeben, Go folgen wir gleich felbst mit ganger Macht. Reih deinen Blit zum Schirm der Unschuld, himmel! Wir brechen heut noch auf ben Sternenschein, Sie, die da unser Stern ift, zu befreyn!

# 3 wente Ocene.

## Paris.

(Pallaft des Bergogs von Bedford).

Bedford (im Lehnstuhle ohnmächtig). 3 men Diener (um ihn beschäftigt).

Erfter Diener.

Er ftirbt. Bu jabling traf ibn diefer Schlag. 3 menter.

Nein! so hab' ich den herrn noch nie gesehn. Ich war daben, als ihn die Zeitung traf Bom Tode seines königlichen Bruders. Er zuckte mit den Augenwimpern, firich Sich so die Stirn, und damit war's vorben, Und ruhig schrieb er seinen Brief zu Ende.

Erfter.

Sieh, Jak, er regt fich! Bedford (ermachend).

Wer halt mich da? Fort, ihr Franzosenhunde!

Grffer.

Besinnt euch, gnab'ger Serr. Bir find'e. Bed ford.

Wo ist

Der Bothe? .

3 wenter. Enad'ger herr — Bedford (farfer).

Bo ift der Bothe?

Erster.

Wollt ihr nicht euch ein wenig erst erhohlen? Bedford (aufspringend).

Bo ift der Bothe, fag' ich! Ber mit ihm! (erfter Diener af. — Jum zwenten)

Was gaffit du?

(3menter gleichfalls ab. Both e fommt mit einer Fahne.) Bon der Leibmacht?

Bohte.

Ja, Em. Sobeit

Bedford.

Welch Fahne trägst du da? Bothe.

herr, euch ju Suffen

Coll ich fie legen.

Bedford.

Was?

Bothe.

Der Jungfrau Fahne

Bon Orleans.

Bedford. Wie? ift sie todt? Bothe.

Befangen.

Bedford. Gefangen? Sie? Zieht alle Glocken! brennt Lustfeuer ab! Warum nur traf mein Ohr Das Donnerwort: Geschlagen!— Sie gefangen! Hinkt wie ein Hiobsbothe hintennach. Die Post wiegt einen Sieg schwer, ja verschlingt Des Feindes Sieg. — Gib her die Fahne! gib! — Das also ist das fürchterliche Ding, Der Talisman, der den unwilligen Sieg Un Frankreichs Banner zwang? Die Windel das, Darin des Gegners todtgeboren Glück Ins Leben ward gewärmt und groß gepstegt? Ihr Grabtuch sollst du werden, schnödes Laken! Ja, sterben soll sie, sterben!

Mäßigt euch,

Grlauchter Berr, benn Alles ift verloren. Bedford.

So ist es mahr, movon mir traumte? Sprich! Für Schreckgestalt der Ohnmacht hielt ich's nur: Berloren Alles, mar's nicht so?

Bothe.

Ja, Herr.—
Das Feld war unser, wir im vollen Siegen.
Da spielt ein böser Geist die Zauberdirne
Uns in die Hände — wie man sagt, so ward:
Sie von den ihren selbst in Stich gelassen
Uus Eifersucht ob ihrem Kriegesruhm —
Gott weiß — kurz, plöslich stockt der Strom der
Klucht,

Des Feindes Rücken wird im Nu zum Antlit, Und wie ein Wetter stürmt er auf uns ein. Dreymahl trieb Talbot ihn mit Macht zurück, Und dreymahl weichen mußten wir der Obmacht-Nicht Menschen, Riesen schlugen, jeder Streiter Zehnmahl er selbst — der Talbot socht — wie Talbot,

Des Rahmens murdig, den er fich erworben

Ben allen Bolkern, fo auf Erden mobnen. Schon mar die Salfte fast der Gattel leer, Roch hielten wir wie Felfen ftarr und fteif, Doch ftete mit frifchen Kraften brach der Feind Bur Schlacht hervor, als wollt' es nimmer enden Und murden alle Blatter auf den Baumen Bu Pfeilen, jeder Uft ein Bogen, ja Die Schollen auf dem Feld lebend'ge Krieger, Jedweder Erdfloß ein bewehrter 2ldam. Da endlich gegen Sonnenuntergang Begann die eh'rne Schlachtordnung gu manten, Roch um den ein'gen Talbot hielt das Treffen Als wie ein Schiff an seinem Anker fest. Mit Ginmahl mendet Fastolf und fein Saufe Die Rog' und hun vom Schlachtfeld wie der Bind; 2118 mar' die gange Solle hinterdrein. Und Diefer Streich entschied den Tag.

Bedford.

Der Faftoff.

Der sich ben Orleans so hervorgethan? Sa Memme, kommst du mir zu Ungesicht, Ben Gott! ich reiß' den Nitterschmuck dir ab! — Doch was that Talbot?

Vothe.

Bis gum letten Saud -

Bedford.

Wie? Talbot todt? Sprich: Nein! Dies ftolze Rund

Erseufzte ja in seinen ew'gen Vesten, Die Sonne hüllte sich in Trauerschwarz, Wenn Talbot tott! Sprich: Nein! nein! nein! Wegel. Jeanne d'Urc.

### Bothe.

21d Berr!

Wo dieser Sauch den Todten könnt' erwecken, Wie gerne gab' ich ihn um solch ein Saupt! Bedford.

Run weiter! weiter !

Bothe.

Lang noch kampften mir Im Dunkel fort, des Belden blanker Belm Rur unfer Leitstern in der blut'gen Racht. Das gange Beer fast mar icon eine Leiche, Das Berg des Riefen - Talbot lebte-noch. Der Gieg ichien an dies Gine Saupt gebannt, Co lang Er lebend, une nicht zu entreißen, Da fiel der Keind auf ihn mit ganger Macht, Wie hundert Doggen auf den Ginen Lowen, Und mar' er mohl dem erften Sturm gefallen, Bo nicht ein Deutscher Ritter ihn gedeckt, Ibn als mit Aldlerfittigen umfdirmend. Co lange Diefer ihm gur Geite ftund, War er wie feft, ibm gar nicht bengutommen. Bulett erlag der junge Deutsche Degen, Berr Talbot druckt ibm fterbend noch die Sand, Und : Soble mich bald nach, du treues Berg! Rief er; indem fract ein verdammtes Robr. Der Schuf ging ibm durch's Berg, und fonder Bagen,

Bie er gelebt, fo farb der theure Seld. Bedford.

D Talbot! Talbot! dieses Tages Schmach, Wärst du nicht todt, sie hätte dich erschlagen! Ja! solche Post macht taube Felsen horchen, Und sprengte wohl des Todes blevern Ohr. Bothe.

Alls nun der greife Seld gefallen mar; Bard flugs ein schrecklich Streiten um den Leiche nam,

Alls läg' die Krone Frankreichs auf der Wahlstatt. Da sanken noch der Tapfern viel um ihn, Und schrieben sich mit ihrem heißen Blut Ins goldne Buch des ew'gen Nachruhms ein. Wir fochten, bis die Faust erstarrt am Schwert: Zulest entriß der Feind uns doch den Preis. Das heer (wofern der arme Rest ein heer Zu heißen) nahm den Rückzug gegen Nouen. Der Feind folgt mit der hauptmacht uns. Ein Theil Rückt auf Paris los.

Bedford.

Wohl, mein Freund! Run geh, Und laß von meinen Leuten dich erquicken; Gut Bothenbrot fur eine schlechte Zeitung:

Ift Talbot todt! fo fahr wohl, Englands Thron In Frankreich; himmel! fchaff mir einen Gleichen, Ginen zwenten Talbot! und mein Berzogthum verfcbenk' ich.

Und sterb' als Bettler hinter'm Zaun. Des Goldes Schmeidigkeit und heitres Licht, Des Diamanten Särte und Gewalt, Ja alle Blütb' und Adel der Natur In diesem Einen Mann! Berstuckte Hand, die, Talbot, dich erschlug, Den besten Krieger in der Christenheit! Reiß aus das Blatt aus deinen ehr'nen Süchern, Wo du den schwarzen Tag verzeichnet haft, Un welchem Talbot siel, der Fürst der helden,

Du alte graue lebensmude Zeit! Berfdling' ibn, ew'ge Racht, den Tag des Fluchs, Daß Diemand furder fein gedenten mag! (nach einigem Schweigen)

Seltsam! mar nicht die Schlacht am Drenzehnten ? Kaft fcam' ich vor mir felbft mich. Doch bleibt's mabr. Den Tag guvor, eh ich nach Frankreich fuhr, Ließ ich zum Scherg mir ftellen meinen Stern, Da fab bas Mannlein mich bedeutend an, Und: Suthet euch, fprach er, vorm Drengehnten! 3d lacte drob. - 'Sift feltfam - feltfam ! - Bed-

ford!

Wach auf! mach auf! jest ift nicht Zeit zu traumen It nicht der Feind im Ungua auf Paris? Die Hauptstadt ift nicht zu vertheidigen, Nicht ficher mehr ift England bier, man konnt Uns eine Sicilianer Besper lauten. Fort nach Bincennes! In Diefe fefte Burg Berriegl' ich mich, bis Gluck uns wieder lacht, Bir giehn dem Feinde einen Schlagbaum vor, Den er so leicht nicht überspringen foll. (die Sahne wieder aufnehmend)

Romm, Talisman, und wohnt ein Geift in dir, Ich gebe meinen drum - jest diene mir!

(216.)

### Dritte Ocene.

Rouen.

(In einem Rlofter.)

Caucon (allein).

Run ha'n wir fie! Gott oder'm Teufel Dant, Wer une daben geholfen! Run, mein Boglein. Kömmst nicht mehr los, so wahr ich Cauchon heiße Als bis dein Staub in die vier Winde sleugt. Hie in Rouen entspringst du uns auch nicht, Wie draußen da von Schloß Beaurevoir. Eine kede Dirne, da hinabzuseken! Als ich vorbenfuhr jüngst, mir schwindelte, Wie ich hinauf die grause Höhe sah. — Ob sie nun eine Here? In der Regel Hat jedes Weib ein'n kleinen Stich darein. Kurz, ich nahm sie als Here in Beschlag — Das weltliche Gericht wohl sprach sie fren — Nein, solche Teuselen'n sind un fre Sache, Gehören vor der Kirche Richterstuhl, Die schwarze Seelen weiß versteht zu brennen — Wer da?

(Bruder Martin geht hinten über die Bühne.)
Der Bruder Martin! Närr'scher Kauk!
Hätt'st auch schon lang dich um den Halsgeschwaht,
Benn deine neunzig Jahr nicht für dich sprächen.—
Das Bolk sagt: er säh' aus wie ein Apostel,
Und hängt an ihm. Drum war es wohlgethan,
Ihn zum Bepsiser des Gerichts zu wählen,
Beil doch der Pöbel für die Dirne schwärmt.
Das Bepsenn solches Manns schaft unsrer Sache Sin'n heiligen Anstrich, und uns schadet's nicht,
Sagt er auch Rein, wir überstimmen ihn.—
Muß doch zuvor ein'n guten Schluck noch thun
Beym Bruder Kellner— wird der Gaum sonst

Wenn man fo fpricht und halt zum Tod verdammt.

# Bierte Gcene.

#### Ebendafelbf.

(Die Rirche des Rlofters.)

Gine lange Tafel mit Richtern, halb geiftlichen, balb weltlichen. Darunter Midi, Bruder Martin.

midi.

Da kommt der Bischof.

Caudon (tritt ein und nimmt ben Borfit).

Caucon.

Sind wir all' versammelt?

Gin Benfiber.

Ja, murd'ger Herr.

Caucon.

Und Niemand fehlt mehr?

Bruder Martin (halb für fic.)

Justitia blos.

Cauchon.

Go führt Beflagte vor.

(3 o hanna wird hereingeführt.) Johanna d'Urc, du weißt, weshalb du bier, Bib Gott die Chr' und rein'ge deine Geele Durch fren Bekenntnig deiner Miffethaten, Auf daß, wenn auch dein Leib dem Recht verfallt. Doch dein unfterblich Theil gerettet merde.

So hanna. So helf mir Gott, als ich unschuldig bin In alle dem , def ihr mich habt bezuchtigt.

Caudon.

Du langneft noch ?- Beift du, daß ich als bein

Bifchof, als Diener des gerechten Gottes, Dem leid'gen Satan deine arme Seele Rann übergeben ?

Tobanna. Rein, das fonnnt ihr nicht, Denn meine Seele fteht in Gottes Sand. Gin Benfiger (beimlich jum Rachbar). Die spricht ja wie ein Gottesgelehrter fast! Gine robe Dirne mar ich mir vermuthend. Der Dachbar (eben fo).

Das macht der Sof - der Umgang.

Erfter (eben fo).

Go? mennt ihr?

midi. Bogu das lange Schwaten bin und ber?

Die Klagestücke! Caucon. Wohl! Bum Erften alfo -(nimmt eine Sahne von ber Tafel)

Johanna, fennft du diefe Kahne? Sobanna.

Sa!

Mein Kähnlein ift's, ich hab' es wohl geführt Im Streit mit meines Baterlandes Feinden.' Cauchon.

Wo stedt der Zauber, sprich, der dir geholfen? Johanna.

Muf Gott, beg beilig Bild und Gleichniß drauf, Sab' ich vertraut und nicht auf Baubermert.

Candon. En feht! gebehrdet wie die Unichuld fich, Und hielt's mit bofen Geistern fcon als Rind.

Ja, ja! mir haben Kundichaft eingeholt

In Dom Remy. Da steht ein Feenbaum, Darunter du zu Nacht dein Wesen triebst, Auf einem hohen Berge — ja! auf Bergen, Da hausen die verdammten Geister gern.

Johanna. Auf Bergen? nein! mo Berge find, ift Gott.

Cauchon. Still mit folch schwarmverdächt'gen Redensarten! Bum Dritten . .

> Midi (verbeffernd). Undern.

Cauchon (ärgerlid).

Undern oder Dritten.

Was thatest du dem Carl von Balois an — Sohanna (einfallend).

Sprecht: Konig Carl! Er ift der reche Ron'g. Cauchon.

Still! still! was thatst du Carl von Balois an? Durch welche Zaubertranke, Höllenkunste Gelang dir's deinen herrn so zu bethören, Daß er dir folgte wie ein blödes Kind? Johanna.

Mein Zaubertrank war die gerechte Sache, Und meine Kunst — geht hin und fragt das Schlachts

Bon Orleans, das wird euch Rede ftehn.

Ein weltlich er Rath. Belch' Absicht hattest du ben deinem Thun?

Johanna. Die Englischen aus Frankreich zu vertreiben.

Gin Englischer Bensiker. Wie ked! Ich bin aus Englands edlem Blut. Johanna. Co fonnt ihr's euren Landesleuten sagen Auf Englisch, mas ich hab' mit euch gewollt.

Cauchon.

Furmahr! eine schone Chr' für deinen Herrn, Solch schnoder Teufels Waffen zu gebrauchen Im ehrlich offnen Kampf mit seinem Feind.

Johanna.

Mein König ist der beste Christ auf Erden, Und keineswegs ein Solcher wie ihr sagt.

Cauchon.

Und kannst du's läugnen, daß du jenes Tags Mit bosen Sprüchen deine Wächter hast Gelähmt, daß sie dren Stunden starr gelegen? Ja, Here, daß du gar den einen Mann Ju Tod gezaubert?

Johanna.

Bie roben Krieger drangen auf mich zu Die riebischer Luft, nur schwach konnt' ich mich

mehren.

In centnerschweren Ketten wie ich lag.
Ich schrie zu Gott in meiner höchsten Noth, Die Mutter aller Gnaden rief ich an, Da fiel auf sie ein Schrecken flugs von Oben, Sie ftürzten allzumahl zu Füßen mir, 2016 wie von unsichtbaren Streichen nieder.

Gin Ben siter (für sich.) Ift recht geschehn den bosen Buben.

Cauchon.

Ferner:

Un Gott und Obrigkeit haft du gefrevelt, Saft dich erkühnt zu brechen deine Saft —

Johanna (einfallend). Könnt' ich noch heut mich retten, that' ich's gern. Ihr habt mir nicht gethan, wie sich's gebührt, Uls einer ehrlich Kriegsgefangenen.

Cauch on (lacht).

Haha! wenn ich den Teufel also fange, Muß ich ihn auch nach Kriegsrecht ehrlich halten! Eine saubre Lehre! — Also deine Haft Haft du gebrochen, dein von Gott, verliehen Leben Muthwillig in Gefahr gesett und bist Bier Stockwerk hoch vom Thurm herabgesprungen, Und hätte dich der Erbseind nicht beschüht —

Der herr befahl fein'n Engel über mir, Der schlug den weichen Fittig um mich her, Und trug mich sanft und sonder Leid hernieder.

Cauchon.

Der Engel Gottes' Teufelsbraut, du lafterst! Thu auf, o Erde, deinen schwarzen Mund, Sie wie die Rotte Korah zu verschlingen! Johanna.

Ich dachte mich zu retten — heimzugehn! Gott wollt' es anders — führt mich nun auch heim Auf kürzerm Wege — Liebe Herrn!
Ich weiß, ihr wollt mir an mein armes Leben. Wohlan! mit Freuden geb' ich's. Nehmt es hin! Ich hab' es wohl durch manche Schuld verwirkt, Wiewohl um deren keins, des ihr mich zeiht. Doch wähnet nicht, als werde euch mein Tod Zu herren Frankreichs machen. Nein vielmehr! Mein Fall wird euren Fall beschleunigen. Erstehn ein Abler wird aus meinem Blut, Der wird die Fittige gewaltig breiten,

Und jagen euch mit großem Kriegsgeschren, Bon wannen ihr gekommen, über See. Frankreich wird euer nun und nimmermehr! Ich sterbe, doch mein Bolk wird überwinden.

Gerichtediener.

Gestrenge herrn, ein fremder Both' ift draugen, Bon Konig Carl, fagt er.

Johanna. Balt's Gott! mein Engel! Cauchon.

Was kann er bringen? Bitten — Borstellungen Bon wegen der Gefangnen. — Laßt ihn vor. Gin frangösischer Herold tritt auf.

Herold.

Im Nahmen König Carl des Siebenten — Cauch on.

Spart euch den Uthem, herr. Zur Sache! Herold.

Wohl!

Bernehmt! Mein Konig sendet mich um Losung Der edlen Jungfrau, so hie vor euch steht. Er beut dafür den Grafen Suffolk euch.

Englischer Bensiker. Der edle Suffolk murd' es wohl verschmähn, Um solchen Preis erledigt sich zu sehn.

Serold. So fordert Gold. Er zahlt so viel ihr heischt. Cauchon.

Sag deinem Herrn: und wenn er eine Welt Bon Gold uns beut, Johanna d'Arc bleibt unfer, Der ein'ge Preis, um den sie sein, ist — Frankreich. Und hiemit Gott befohlen.

Herold. Ift's euch ernft

Mit dem Befcheid?

Cauchon.
Grbleibt unwiderrustich.
Ben Dem, des Bild auf dem Altar dort steht,
Der starb am Kreuz und niedersuhr zur Hölle,
Das Reich der Finsterniß gefangen nahm,
Nun aber sist zur Rechten seines Vaters,
Bon dannen er dereinst wird wiederkommen,
Ein Rächer über alle, so da Spott
Und Zauberen mit Seinem Nahmen treiben.

Herold. Ein furchtbarlicher Eid! und mög' er einst Nicht kehren seine Spise wider euch, Wo ihr unschuldig Blut wagt zu vergießen.

Eauchon. Richt uns zu meistern bist du hergesandt. Du haft dein Theil und geb'!

(Berold ab.) Run, Schreiber Midi,

Bie viele Rlagestude find noch über?

Roch Gins. Bon megen der Erscheinungen. Cauchon.

Johanna d'Arc! auch gibst du fälschlich vor, Wie Engel dir und Heilige erschienen, Und haben Gottes Wort dir offenbart. Willst du die Wahrheit dieser Eingebungen Der heil'gen Kirche unterwerfen?

Gott,

Der Quelle aller Wahrheit, unterwerf' ich, Was ich gefagt von folden hohen Dingen.

Caudon.

hort ihr die Reberinn? hort! fie verwirft Der Kirche Unsehn. Darauf steht das Feuer.

Midi.

Das Feu'r mit Fug und Recht. Der Scheiterhaufen Johanna (erfchreckt).

Das Feu'r? — D Gott! ich will ja gerne sterben D send barmherzig! nur im Feuer nicht! Im Feuer sterben ist ein bittrer Tod, So hort ich immer. — Vater! ist es möglich, So laß mein Ende nicht im Feuer senn!

Cauchon.

Wie? madre Heldinn? Judith und Debora? Wo blieb dein Todesmuth, da du mit prahltest? Die Gluth ist nur ein kleiner Borschmack noch Bon jener Flamme, die da nie erlischt, Du mußt dich an das Element gewöhnen, Das deine ewige Behausung wird.

Johanna.

So wohnt denn fein Erbarmen mehr auf Erden? Bruder Martin.

Pfun über euch! Wie? send ihr Priester? Richter? Diener der Kirche und des heiligen Gesetses? und weidet eure gier'gen Augen Im Opfer, das unter eurem Messer zucht? Der Wurm krümmt unter euren Füßen sich — Und Gottes Ebenbild! eu'r Fleisch und Blut! — Blutsauger ihr, die keine Mutter säugte! Bor allen du, schäm' dich, du Baalspfass! Cauchon! du sührst den Nahmen mit der That!

Cauchon.

Mir das? Bift du von Sinnen, alter Knabe? Bruder Martin.

Ja dir, gefunchtes Grab voll Moder! dir, Du fauler Codoms - Apfel, außen roth!

In's Feu'r mit ibm! Weil er in sie entbrannt, Der alte Bock; fo foll er mit ihr brennen!
Bruder Martin.

Ein alter Spruch: Wer unfrer Beiligkeit Den Puls fühlt, wird mit Gluth und Blut gelohnt. Wohlan! ich fag's euch frank und fren: mit Freuden Bestieg' ich heut mit ihr den Scheiterhaufen, War' ich berufen zu vertheidigen Dieselbe Sache mit denselben Wassen.

(Gemurnel.) Was murmelt ihr? Ich kenn ench allzumahl. Ihr habt euch ftark verzählt in mir: ich würde In euren Blutrath stimmen, weiß ich schon, Daß ich allein sie nicht vermag zu retten.

Johanna. O Gott! lebt doch Gin Berg, das spricht für mich! Cauchon.

Verrather du an heinrich unferm herrn! Bruder Martin.

Mein Haupt ist weiß. Ich hab' dem herrn gedient In meines Herzens Einfalt neunzig Jahr, Ich schene Riemand und es gilt vor mir Kein Unsehn der Person. Und also sag' ich: Iohanna d'Urc, du hast em großes Werk Wollbracht, dein Vaterland hast du erlöst, Du Tochter meines Volks! groß wird deine Nahme Bey allen kommenden Geschlechtern seyn. (Stärkeres Murmeln.)

Cauchon.

Stopft ihm denn Niemand hier fein Laffermaul? Bruder Martin (rutig fortsabrend). Johanna d'Arc! du ftehst vor Gyttes Untlit! Eprich: warum haft du alles dies gethan?
Johanna.

Beil mir's geheißen mar von Gott dem herrn. Bruder Martin.

Von Gott, sagst du? Du irrest, thöricht Weib! Viel zu besteckt bist du, wie daß der Neine Jum Werkzeug Seiner Allmacht dich erwählt. Blut klebt an deinen Händen, Jeanne d'Urc!. Kein Mörder, wisse, geht ins Himmelreich.

So helf mir Gott in meiner letten Noth, Als Menschenblut nie meine hand besteckt! Bruder Martin.

Gieb Antwort mir: Wer bist du, armer Staub, Daß du dich mochtest wähnen Dessen Arm, Den aller himmel himmel nicht umfassen? Du Gitelkeit mit Heil'genschein um's Haupt! — Und sag', wie weißt du, daß dich Gott berufen? Ivhanna.

Beil Er mir feine Beilige gefandt. Bruder Martin.

Gar oft verstellt in einen Engel sich Des Lichts der alte Feind und zu berücken, Der Lügengeist mißbraucht selbst Gottes Wort. War deine Seil'ge wohl solch falscher Engel?

Durch Wunder auch hat fic der herr bewährt. Bruder Martin.

Much Wunder thut der alte Taufendkunftler,

Das blieb ihm noch aus seinem Engelstand. Doch Blendwerk ist's, scheint Gold, sind todte Kohlen Ein Wunder fordern hieße Gott versuchen, Der rechte Mensch, bedarf solch Zeugniß nicht, Das größte Wunder ist ein göttlich Leben. Johanna.

Mein Berg fagt mir . .

Bruder Martin.

Steht mit dem Fürsten dieser Welt in Bund. Mißtrau dem Herzen. O das ist ein Drache, Go schwarz wie drunten der im ew'gen Pfuhl. Johanna.

Doch Giner lebt, der trat den Ropf der Schlange! Bruder Martin.

En wohl! nun bist du auf dem rechten Weg. Denn was du Hoch und Herrliches gethan, Und wie es preisen wird der Mund der Zeiten, Ein Greuel ist's vor Dessen Angesicht, Wor dem ein Flecken selbst der Sonne Licht!—— Du weinst, mein Kind? Gesegnet sey dein Schmerz! O folche Thränen sind das heilige Tauswasser für den neuen innern Menschen.

Johanna.
Ihr habt mir recht in's Herz gegriffen, Bater!
Ich fühle wohl, ich bin ein sündig Weib,
Des bittern Todes schuldig tausendsach!
Bruder Martin.

So lag' dich nun die Todesflamme läutern! Und ob sie Beicht' und Nachtmahl dir verweigern, Als einer Abgefallnen — sen getrost! (Steht auf und legt ihr die Hand aufs Haupt, indem sie vor ihm niederkniet.) In Dessen Nahmen, deß unwürd'ger Knecht ich bin, Und der mich bald absodern wird vor Seinen Stuht, Verkund' ich dir Vergebung aller deiner Schuld. — Steh auf, mein Kind, und gehe hin in Frieden!

Johanna (ausstehend). Wie ist mir doch? Bin ich im Himmel schon? Ich fühle mich so wunderbar getröstet, Als siel' ein Centster mir vom Herzen. — Ja! Ich bin bereit den Feuertod zu leiden; D zündet mir die Hochzeitsackel an! Er harret mein, mit seinen Armen beyden, Mein Himmels Bräutigam, mich zu empfahment Flammen, Engel sind es, die mit Freuden Mich liebespielend tragen Himmels an, Zum goldnen Fittig muß die Lohe werden, Zur Wolke, die mich ausnimmt von der Erden

Und siehe, wie von Orleans beut erschienen Dir eine Jungfrau, kommt ein Jüngling einst Bon Orleans, pflanzt die Lilien frisch zu grünen, Wenn du, mein Bolk, nun zu versinken meynst! heil dir, geschmückt mit meines Königs Mienen, Der du ein Stern in trüber Nacht erscheinst, Ein Arzt, zu heilen meines Bolkes Weben! Umen, so spricht der Geist, es soll geschehen!

(Bu Bruder Martin.) Und nun, mein Bater, dessen Untlit mir Wie eines Engels Angesicht erschienen, Rimm meinen armen Dank, Mann Gottes du

Und bitt' für mich in meiner letten Stunde.

Bruder Martin. Bu Dem am Kreuz dort und zu keinem Undern! (Johanna ftreckt die Bände nach dem Erucifir auf dem naben Attare.)

Wegel. Zegnne d'Urc.

Cauchon.

Weg du verfluchte Sand! Rühr' nicht das Bildniß des Gekreuzigten! Du haft kein Theil an Ihm. — habt ihr gehört? Sie lästert Gott. Was braucht es weiter Zeugniß? Mid i.

Der Satan schwärmt aus ihr. Sie ift befessen. Cauchon.

Wohlan! Johanna d'Arc! als Keberinn, Abgötterinn und Zaubrinn, des Verkehrs Mit Höllengeistern sattsam überwiesen, Thu' ich in Bann dich —

Johanna. Berr mein Gott! Bruder Martin.

Mein! nein!

Ich hab' kein Theil an eurem schnöden Rath. Ihr Blut komm' über euch!

(216.)

Cauchon (ibm nachrufend).

Geh' in die Hölle! —
Und so verdamm' ich dich Krast meines Umts,
Iohanna d'Urc, des ew'gen Feuers schuldig,
Zum Tod im Feuer.

Alle.

Ja zum Tod im Fener! Cauchon (den Stab brechend). Den Stab der Gnade brech' ich über dir, Und wie die beyden Enden nun getrennt, Und nummermehr zusammen mögen wachsen, So reiß' ich dich von der Gemeinschaft loß Der heil'gen Kirch', und also tilge Gott Dich aus dem Buche der Lebendigen! (Wirft ihr dir Stücke zu Füßen.) Johanna.

Er wird's mohl machen!

Caucon.

Schergen, führt fie ab!

(Es gefchieht. - Mufftebend.)

Mit Gott, ihr herrn! die Sigung ift zu Ende. (Mue ab.)

# Fünfte Scene.

Ebendafelbft.

(Straffe. Gpat Abends.)

3men Burger fich begegnend.

Grfter.

Nachbar, send ihr's ? Ist das ein Sturm! Das fegt ja himmel und Erde durch einander, Die ganze Welt ist eine Windmühl' heut. — Blies' doch die Windsbraut fort bis morgen früh Und löschte das verdammte Feuer aus!

3 weyter. Umen! so sag' auch ich. Kömmt mir's doch vor, Als wenn der Himmel, ob der Unthat zürnend, Die Erde peitscht' ins wüste Meer hinaus, Und sollt' die Stadt wie Sodom untergehn. Nichts Guts, gebt Ucht, kommt uns von diesem

Schelmftud, Roch unfre Rindes - Rinder muffen's buffen.

Erster.
'S ist Alles in der Stadt auch still vor Schreck, Recht todtenstill, als war' die Welt gestorben — Rein Tropse Blut in ganz Rouen! und 'n Leid In allen Saufern, als ob Jedermann Sein Liebstes nun auf dieser Welt verloren. — Ihr wißt doch schon?

Zwenter. Was?

Erfter.

Run . . es lauscht boch Niemand?

Der König ist im Anzug auf Rouen, Er hat gestiegt in einem neuen Treffen. Drum, heißt es, eilt man mit der Hinrichtung. 3 weyter.

O sprächt ihr wahr!

Erfter.

Dort kommt die Wache, seht! Stehn wir zu 3men, sie wittern gleich Berrath. Gut' Nacht! (Ub).

Bwenter. Gut Nacht! — Auch dir dort, armes Rind! Gefegne Gott dir deinen letten Schlaf! (26.)

## Gechste Ocene.

Ebendafelbft.

(Befängniß.)

Johanna (in Retten).

(Gie fingt).

»Ja, die Er züchtigt, will der Herr Gewißlich nicht verdammen, Und die Er lieb hat, läutert Er Wie Gold in Feuers Flammen.« In Feners Flammen? Oft sang ich das Lied, Das meine Mutter mir als Kind gelehrt. — Und morgen! morgen! — Liebes herz, sen still! Was zitterst du? — Weich von mir, sinstrer Geist! Nachtrab', entsseuch! du hast kein Theil an mir! Ihr Engel Gottes, lagert euch um mich! Erbarm' dich deines armen Kindes! komm, Und steh' mir ben in meiner lesten Noth, O heil'ge Katharina.

(Gine Pilgerinn fteht vor ihr)

Pilgerinn. Sie bin ich.

Dein brunftig Rufen hat mich angezogen.

Johanna-

Wer bist du?

Pilgerinn.

Katharina bin ich, deine Fürbitterinn ben Gott. Er sendet mich. Schau mir in's Angesicht! Erkennst du nicht Die Frau, so dir zuerst am Berg' erschienen?

Johanna. Mein Herr und Heiland! bin ich blind gewesen?— Ja! du, du bist's! der Geist bezeugt es mir, Bist Sanct Kath'rina, meine Heilige! Ich beuge mich vor dir und stehe dich Um deinen Segen an.

(Sie fällt vor ihr nieder.)

Pilgerinn.
Steh' auf, Johanna! Bor Gott dem Allerhöchsten wirf dich nieder, Mir, deiner Schwester, ziemt nicht solche Ehre. Johanna, (nachdem sie aufgestanden). Doch darf ich's sagen? Junger, schöner heut Erscheinst du mir — so jung, wie — sag' ich recht? — Wie wohlsein Mensch vor der Geburt auf Erden, Wie Eva einst im Paradies gewesen.

Pilgerinn.
Das ist's, weil meine Zeit auf Erden aus.
Die Lust der Heimkehr, siehe, macht mich jung,
Und heller spielen alle Lebensgeister,
Je näher es der Sonne wieder geht.
Ich war gesandt, als du geboren wardst,
Zu senn der Engel dein und deine Seele
Zu hüthen als ein theuer Kleinod Gottes.
Das hab' ich wohl erfüllt, und nun werd' ich
Zur ersten Klarheit wiederum verklärt,
Und in den Ungen, auf der Wange glänzt
Der Wiederschein des nähern Simmels schon.

Johanna. Und immer warst du nah' mir? Pilgerinn.

Immer, Schwester! Ob mich dein leiblich Auge nicht gesehn, Ich war dir nah', du selbst bist dir nicht naher.

Johanna (wie aus tiefen Gedanken). Wie ist mir doch? Ich kenne dich schon längst, Hab' dich gesehn schon als ganz kleines Kind — Rein, früher noch, weit früher — wie seit ewig — Bergib, ich rede kindisch, heil'ge Jungkrau — Wir waren wohl im Himmel schon bensammen — Doch schwebt mir Alles wie in Wolken vor.

Pilgerinn. Geduld! die Wolke wird nun bald zur Sonne, Bur Sonne, da kein Untergang mehr ist, Wofern du treu beharrest bis ans Ende.

Sobanna. D gieb mir Rraft in meiner letten Stunde! Pilgerinn (gefangartig): 36 mebe dir ein Sterbekleid. Biebft du das morgen an, Da rührt fein Feuer dran, Bleibst von des Todes Qual befrent, Das Feu'r verlaugnet feine Rraft, Und nimmt des Thaues Gigenschaft, 36 faffe dich mit ftarter Sand, Führ' dich meg an des Abgrunds Rand, Borben des Todes offen Thor, Bur himmels herrlichkeit empor. Und wie du mader hie gefampft, Und deines Landes Feind gedampft, Kur's hob're Baterland fortan, Mit himmels Baffen angethan, Für Licht und Recht in Emigfeit Sollft führen du den heil'gen Streit, Gin Engel in der Engel Reihn, Dort auch wirft du die Fahne dein, Das Comert des Rreuges wieder finden -Das Rreug, das Rreug, das Rreug wird endlich

(im ersten Tone.) Und fo gesegn' ich dich zu guter Nacht! Und morgen, wann die Flamme dich verklärt, Johanna, dann schaust du mein Untlik wieder, Und ewig, ewig, ewig.

(Verschwindet.)

überminden -

Johanna. Hab' Dank für deinen himmelstrost! — D ware meine Seele eine Lerche, Die noch vor Tag dem Herrn ihr Loblied singt! Wär' meine Seele eine Nachtigall, Die durch die Nacht dem Herrn ihr Loblied singt! Ja, Bater, du hast Alles wohl gemacht! Du warest stets ben mir, erquicktest mich Im Schlummer noch mit lieblichen Gesichten, So wie ein Kindlein, schlafend weggelegt Bon seiner Mutter Brust, im Traum noch fortsfaugt.

Sab' Dank für diese Banden, diese Schmach!
Ja für den bittern Tod, der meiner wartet!
Die Sonn' ist unter längst. So will ich mir Jum lettenmal mein hartes Lager betten—Und morgen, morgen fallen diese Ketten!
Dann nimm mich auf, du Heilige, zu dir!
(sie entschläft.)

### Siebente Ocene.

Dom Remn.

Gin Bauerhof. Therefe am Brunnen.

Paul (fommt). Glückauf! Der Bater heim? Therefe.

Rein, in der Messe,

Ich weiß nicht, eine wunderliche Angst Befiel ihn um die Schwester heute fruh — Das trieb ihn in die Kirche.

Paul.

D die ift

Wohl aufgehoben, denkt mohl heim nicht mehr In ihrer Herrlichkeit ben Konigen Und Fürsten. Therefe. Auch ihr wohl an sie nicht? Daul.

21

Wenn's eine Rrantheit ift an fie zu denten, Werd' ich in diesem Leben nicht gefund.

Therefe.

Die Schwester drinnen ruft. .

Daule

Den Bater grußt! (Bente ab.)

## Achte Ocene.

#### Rouen.

Frener Plat mit einem Rreuze bas eben aufgerichtet worden. - Burger, die Teste Sand daran Tegend.

## Erfter Burger.

Da fteht das Rreug! nimmt fich gar ftattlich aus! Was mennt ihr, nachbar?

3 menter 'S bleibt doch nur von Solg. Gin Kreug von Gifen, menn' ich, follt' bier ftebn, Bo fold ein Beldenweib den Tod erlitten.

Dritter. Bo fie nur bleiben! Geht, es dammert icon.

Bierter. Sie muffen kommen gleich. Wie ich die Rirche Berließ, da sprach der Bischof icon den Segen

## Runfter.

Der Sieg hat mohl dem Feind garaus gemacht.

Gediffer.

Gin rechtes Ronigsschießen das! Da galt's, Wer Konig follte fenn. Run Gott fen Dant! Dag unfer herr den beften Coug gethan.

Giebenter.

211' dies verdankt er doch der Jungfrau nur, Die macht' ibn, fo ju fagen, erft jum Konig, Und leider mußte fie fo ichmählich enden! (Man bort einen Trauermarfc mit gedampften Trommein.)

### 21 dter.

Bort ihr? der Konig kommt!

(Ronig Carl. Alencon. Bourbon. Sains trailles. Ergbischof von Rheims. Dunois. Ugnes Sorel in Erauer, einen Rrang von Rofen und Lorbeeren in Sanden. Bruder Martin. Fadeln. Rrieger mit bes florten Sahnen eröffnen den Bug, der fich au benden Seiten des Rreuges ordnet. Die Mufit fpielt noch einige Minuten fort.)

Könia.

Das iduld'ge Dankesopfer brachten mir Dem Simmel fur den neuen großen Gieg. Mun liegt une ob, ju ehren das Gedachtniß Des theuren Opfere, das fur uns getodtet. Und einzuweihn die Statte, da fie farb, Ihr Beldenmert mit ihrem Tod bestegelnd, Bo fich ihr Geift, die reinfte Flamm', in Flammen.

Bu seiner sel'gen heimath wieder schwang. Was seh' ich? Fromme hande haben schon Den heil'gen Ort geschmückt mit einem Kreuz. Ein Kreuz soll auch hier stehn für alle Zeit, Jedoch von Stoff, der mit dem Erdball dauert, Uus unverwüstlichem Granit gehaun\*). Das Kreuz ja war Johanna's Schwert des Siezaes,

So war es auch ihr Nahmenszug. Es sen Der heil'ge Bug, womit der heldinn Nahme Im Buch der Ewigkeit verzeichnet steht.

Erzbisch of. Wool der Christenheldinn besser, 218 Mausoleen, stolze Pyramiden.

König (zu Bruder Martin). Nun, lieber Bruder, ende die Geschichte Der reinen Märtyrinn und himmelsbraut,-Die droben nun im Chor der Engel glänzt. Der fromme Ruf der Glocken unterbrach Den traurig herzerhebenden Bericht.

Bruder Martin. Wie siegreich sie bestanden im Verhör, Und mit des Geistes diamantnen Wassen Die ungerechten Richter niederschlug, Sab' ich gemeldet Ew. Majestät. 2118 sie zum Kerker wieder ward gebracht, Empfing ich sie in Willens sie zu trösten. Gott hat mich schon getröstet, sagte sie, So selig lächelnd wie ein Kind im Tode.

<sup>\*)</sup> Noch fieht auf dem Marktplage gu Rouen, wo fie verbrannt murde, ein fleinernes Rreug.

Ift morgen, sprach sie weiter, Frentag nicht? Es war mir immer ein besondrer Tag, Frentag gefangen, Frentag werd' ich fren, Das mag mir wohl ein rechter Frentag senn, Der mich hinauf zur ew'gen Frenheit führt! Und als ich ihr bedeute, welch ein Schlag Ihr Tod dem guten König werde senn: Mein König, spricht sie, braucht mein nun nicht mehr,

Er hat in Gott nun Kraft genug gewonnen, Bollenden wird er felbst, mas ich begonnen. Ich kann nun nichts mehr thun für ihn als bethen. Kön i a.

Und wunderbar erhört ward ihr Gebeth! Denn in derselben Stunde, da sie starb, Neigt plößlich sich der Sieg auf unsre Seite, Da kaum zuvor die Waage noch geschwankt, Uns selber unbegreislich, wirft der Feind, Zuf einmahl sich in zügellose Flucht, Als schreckt ihn Gottes feur'ge Wagenburg.

Erzbischof.
So hat die Heldinn sterbend noch gesiegt, Wie des Propheten heil'ger Leichnam dort Im Grabe einen Todten noch erweckt, Ein sußer Weihrauch stieg ihr Opfertod Gen himmel auf und macht' ihn uns geneigt.

Rönig. Erzähle fort: wie ftarb die theure Heldinn? Bruder Martin. Geduldig wie ein Lamm jur Schlachtbank geht, Ja freudig ging fie ihren Todesweg,

Und noch im Angesicht der Flamme pries

Sie ihren edlen König und welch Heil Aus ihrer Asche Frankreich werde blühn, Die Augen gingen selig himmelan, Man sah' es wohl, sie war nicht mehr auf Erden — Und so, das Bildniß des Gekreuzigten An Herz und Lippen unaufhörlich drückend, Und ihren Mördern noch verzeihend — so Bestieg sie nun den hohen Scheiterhausen —

Ugnes.

Barmbergiger Gott!

Ergbisch of (jugleich). 3hr Tabor der Berklarung!

Bruder Martin.
Und als die Lohe nun gen himmel schlug,
Sah man noch lang ihr Antlit himmlisch lächeln,
Als wär die Gluth ein frischer Mayenwind,
Und unverwandt ihr Auge hangen blieb
Am Kreuz, das sie an ihre Brust geheftet,
Bevor der Henker ihr die Hände band —
Da hört man mitten aus dem Feuer sie
Zu dreyenmahlen: Jesus! Jesus! rusen,
Mit heller Stimme, doch nicht wie für Schmerz,
Wie in Entzückung, — und hiemit verschied sie,
Denn gleich drauf, siehe, neigte sie ihr Haupt!

Rönig.

Rimm auf, o Berr, die freue Dienerinn!

Bruber Martin.

Zugleich auch will man eine weiße Taube Sich aus der Flamme haben schwingen sehn, Und ihren Flug gradauf gen himmel nehmen.

## Erzbifcof.

Wohl ihr! fie ging zur Rube ein, zur Rub', Daraus sie herrlicher als wie die Sonne Dereinst erwachen wird! Uns aber ließ sie Berwaist zuruck in dieser Welt der Sturme.

Bruder Martin. Und siehe, da man Abends spät die Asche Durchstört, fand sich ihr Herz noch unversehrt, Ja noch so frisch, als wollt' es weinen Blut Ben seiner Mörder Näh' und Rache schreyn, Drob alles Volk erstaunt.

König.

Das tapfre Herz! - Bermochte selbst das Feu'r nichts über dich! Herz von Asbest! du Berz vom reinsten Gold, Wie Sanct Kath'rinens deiner Heiligen\*), In Fenerbrunst geläutert und bewährt! Du in der Flamm' ein reiner Salamander! Du seltner Phonix, in der Gluth verjüngt! — Sagt, wo ist der kostbare Ueberrest?

Erzbischof.

Der Bruder Martin hat es aufbemahrt.

König.

Ein Goldgefäß soll mir das Rleinod fassen, Und feperlich soll's werden bengefest

\*) Der heiligen Ratharina gibt die Legende ein Berg von lautrem Golde. Die weiße Taube fo wie das unverbrannt gebliebene Berg beruhen auf der Ausfage von Augenzeugen. Bu St. Denns, in den Grabern meiner Bater. Auch ihre beil'ge Ufche sammelt mir.

Bruder Martin.

Bergebens suchft du ihren frommen Staub.

Damit das Volk nicht, also gab man vor,

Abgötteren mit ihrer Alsche treibe,

Ließ der verruchte Bischof von Beauvais

Sie in die Seine streun.

Rönig.

So trug der Strom Den theuren Staub hinab ins heil'ge Meer! Und gleichwie nach der Schiffer Sage fern In Süden oft ben stiller Sommernacht Das Angesicht der hohen See erglänzt, Und rundum glüht in wunderbarem Feuer: So stammt fortan das Meer um Frankreichs Strand Bon ihrer hehren Alsche, jeder Staub Steht aus der Fluth ein lichter Engel auf, Und schreckt den Feind zurück von unsern Kusten — Johanna, stella maris, bitt für uns!

Ein Bothe kam und will den König sprechen, Bothe.

Seil Em. Majeftat!

König. Was ist geschehn?

Bothe. O Herr, steckt euer Schwert nun in die Scheide. In Hausen slieht der Feind dem Strande zu, Sie wersen Wassen, Panzer, Helme weg, Behender dem Verfolger zu entrinnen, Das Land es hat nicht Straßen gnug zur Flucht. König. So schiffen fle nach ihrem England heim? Bothe.

Bu diefer Stunde ift fein Rothrod mehr Auf Frankreichs Boden, außer Die Gefangnen.

Ronig. Und Niemand weiß was aus Burgund geworden ? Stimme (im Bolfe).

Lagt mich!

Ronig.

Wer drängt so ungestum in unfre Nahe?
(Burgund zu bes Königs Füßen).

Wie? Ihr Burgund?

Burgund, mein Konig!

Gin Hochverrather! ein Meineidiger, Der schwer an Gott und seinem Herrn gefrevelt. Hier ist mein Schwert! ich leg's zu euren Füßen, Und schaltet, wie es euch beliebt, mit mir. Mein Haupt, ich weiß, v Herr, hab'ich uerwirkt, Berfallen bin ich euch mit Land und Leuten.

König.

Nicht so, mein Better! steht auf! Euer Schwert, Als euer rechter Lehnsherr nehm' ich's an, Jedoch sogleich in eure fürstliche Hand geb' ich's wiederum zurück. Mein Better! Braucht es so tapfer für als wider mich.

Burgund (ausstebend).

Nicht werth bin ich solch königlicher Huld.

Und laßt fortan und Freunde senn und Bruder! Wir haben Eine Sprach', Gin Vatersand. Sind wir vereint, wer ift noch wider und? Burgund.
id! Gin Wort ein Man

Sier meine Sand! Gin Bort ein Mann!

Go recht!

Grzbischof

(das Rreug über ihre verbundenen Sande machend). 21men! gib deinen Segen Diefem Bund!

König.

Doch sagt: woher die rasche Wandlung, Better? Burgund.

Fragt nicht! Ihr Tod . .

König.

Johannens? wie?

Burgund.

Ja, herr.

König.

Auch dieses Wunder noch hat sie gewirkt? Burgund.

Den Untergang der Feindinn wollt' ich schaun, Un ihrer Feuer Qual mein Auge weiden. Doch anders war's verhängt im ew'gen Rath Ihr heilig Ende! laßt, o laßt mich schweigen! So stürb' ein Engel, könnten Engel sterben, Un dieser Flamme schmolz mein Herz wie Wachs. Und auf der Stell' beschloß ich umzukehren Zu meinem Herrn und König — Die bin ich! Erzbischof.

Moch eins, ihr Fürsten, Sand in Sand zusammen! Co recht! aus Blut Berföhnung! Lieb' aus Flammen! Könia.

Mun laft die heil'ge Feper uns begehn! (Ugnes Gorel'umwindet das Rreuz mit Rofen und Lorbeern, mahrend eine Erquermust ertont.)

Wegel, Jeanne d'Arc.

12

4

Agnes.
Rosen ja bedeuten Liebe,
Dich verzehrte heil'ge Liebe,
Nimm der Liebe Opfer hin!
Höchsten Ruhm haft du erworben,
Für dein Bolk buft du gestorben,
Ew'ger Lorbeer dein Gewinn!

Ergbifchof. Sie ift nicht todt, fie hat den Tod befiegt, Wer fo gelebt, der flirbt nicht mann er flirbt.

Ronig. Ihr liebes Frankreich hat sie groß gefängt| Mit ihrem Blut, ein treuer Pelikan Ihr Todtenfeuer ward uns Lebens Gluth.

Erzbischof.
So ist das Kreuz, ihr Denkmahl, eingeweiht.
Und auf dies Zeichen haltet unverwandt
So Aug' als Herz gehestet, wie der Schiffer
Auf den unwandelbaren Stern des Pols,
Ja noch in Flammen, wie die Jungfrau that!
Das Kreuz auf ihrem Schwert ließ heut uns nicht
erliegen,
Beweisen wird's auch ferner seine Krast!

Beweisen wird's auch ferner seine Kraft! Halt' fest an dieser Ritterschaft! In diesem Zeichen wirst du stegen!

Rönig. Und an des Kreuzes fromme Feper schließe Ein schönes Fest des Baterlandes sich. Alljährlich soll der Tag begangen werden, Wo Sie die erste That vollbracht mit Gott, Und Orleans, unsre gute Stadt, errettet, Denn von dem Tag hub die Erlösung an \*). Co werd' auf ew'ge Zeiten das Gedächtniß Der seligen Befreyerinn geehrt! — Mun auf, ihr sieggekrönten Schaaren! auf, Last sliegen eure Banner in die Sterne! Trompet' und Trommel wirble muthig drein! Wer solch ein heißes Tagewerk vollbracht, Dem ziemt so schöner Feyerabend wohl. Und morgen, wann das heer sich ausgeruht, Entrollen wir die Fahnen auf Paris.

(Aus ab unter einen Siegesmarsch.)

\*) Der Sag ihres Gingugs in Orleans wird noch bafelbft gefenere.

Œnde.

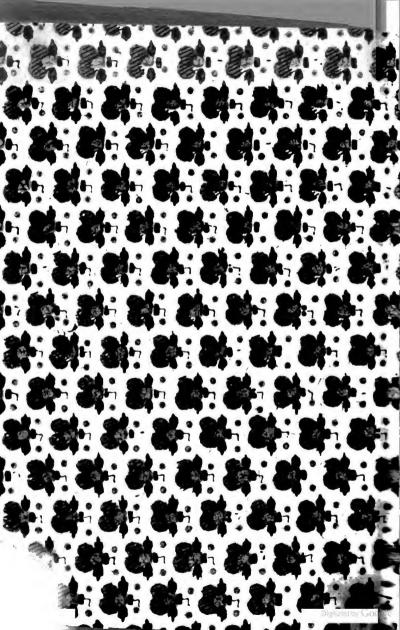

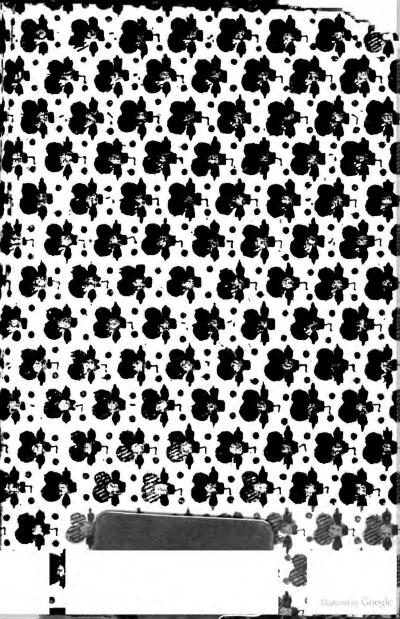

